Services and the services are services and the services and the services and the services are services and the services and the services and the services are services and the services and the services are services and the services and the services are services are services are services and the services are services

acht ales

menerolog

er gefaft

dna Min the Driverse Kunder Nather Kundel Blas

The der Plan

The Gottle

Colon Cottings The state of the same

and the Po

· : area Zijaha

Troil gostage

en festge

fü angeklagt

11g, 94

Management of the

The Sudkings

of a secol family

and the state of the De

- Bra Dag

· · · inimiste

1 10000000

Cara E

10-22

Section 11 to 1 to 1

- Stelle

្រ ក្រុងទ

V. C. P. 12

in minds Made

11.5

100 100

1. 1. Justin 15.

 $\phi = A h_{\phi}$ 

100000

TERTITA

and the last

an saidh

T Per

North

to bewaff

All'I Sm

- ban House

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND
Niederlande 2,00 hft, Norwegen 7,50 nkr, Österreich 12 öß, Portugal 80 Esc
Schweden 8,50 skr, Schweiz 1,80 sfr, Spannen 110 Pts, Kanarische Inseln 150 Pts

## TAGESSCHAU

POLITIK

Stoltenberg an

dpa, Hamburg Bundesfinanzminister Gerbard Stoltenberg hat unterstrichen, daß

die Arbeitgeberim Tarifkonfliktdes

öffentlichen Dienstes "überhaupt keinen Spielraum haben". Wie der Minister gestern im Norddeutschen Rundfunk sagte, könne er nur an die ÖTV appellieren, den von der Großen Tarifkommission abgelehnten Schlichtungsspruch doch noch anzunehmen. Auch Bundesinnenninister Zimmermann warrte in der

nister Zimmermann warnte in der

nister Zimmermann warnte in der Bild"-Zeitung vor einem "Streik auf Kosten der Bürger". Die ÖTV sollte die letzte Erklärungsfrist bis zum 11. Juni zu einer sinnvollen Denkpause nutzen, ob sie das offiziell unterbreitete Angebot annehmen oder ablehnen wolle. Der Schlichtungsspruch sieht die Erhöhung der Löhne und Gehälter in Stufen von März bis Juli 1983 um zwei Prozent, von Juli 1983 um zwei Prozent, von Juli 1983 um noch einmal 0,5 Prozent von Auch bei den Tarifverhandlungen für Bahn und Post wurde eine Erklä-

Bahn und Post wurde eine Erklä-

rungsfrist bis zum 11. Juni verein-bart. Die Schlichtungsempfehlung war von der ÖTV mit 57 zu 47 Stimmenabgelehntworden. Seite4

den Ballungsräumen nun für 132,9 Pfennig, Normal-Benzin für 125,9 Pfennig je Liter.

Lange Zeit Ölreserven

rtr, Knwait Noch für 68 Jahre sollen die nach-

Milliarden Mark) erhalten, kündigte Weltbank-Präsident Alden W. Clausen zum Abschluß seines China-

Besuches an Die Durchführung

von mehr als 20 Weltbank-Projek-

ten in China sei derzeitim Gespräch. Bisher hat China Weltbankkredite

und andere Hilfen von zusammen

Eine neue Gesprächsrunde über die Polen-Schulden mit den westli-

chen Gläubigerbanken soll Mitte

Juni in Warschau stattfinden. Auf

der Tagesordnung dürften die von Polen gewünschten Neu-Kredite stehen. Die Banken scheinen wenig

geneigt zu sein, über die Regelung von 1982 hinauszugehen, als Polen

aus den laufenden Zinseingängen rund 50 Prozent der Zinsverpflich-

tungen wieder als liefergebundene

Kredite für drei Jahre zugesagt wur-

Wegen des Fronleichnamtages waren die Börsen in Frankfurt, Düs-seldorf, München und Stuttgart ge-

schlossen. An der Hamburger Börse

konnten sich die Kurse leicht erho-

len. Der Dollarkurs wurde in Ham-

burg auf 2,5485 (2,5411) Mark festge-setzt. Der Londoner Goldpreis per

Feinunze betrug 411,50 (410,00) Dol-

Über Mitteleuropa baut sich eine Hochdruckzelle auf und bestimmt

in den nächsten Tagen das Wetter.

Im gesamten Bundesgebiet sonnig und niederschlagsfrei bei Tempe-raturen bis 25 Grad; Tiefstwerte

Sport: Deutsche Rennsport-Mei-

Wirtschaft: Diskussion um Hermes-

Kultur: Zum Tode der Dichterin

nachts um 10 Grad.

sterschaftam Ende

Pramien

Anna Seghers

Dollar weiter fest

WETTER

Sonnig

Heute in der WELT

Mehnangen: Die dreigeteilte SPD Fernsehen: Unesco-Stadio zum Ver-Von Wildel Hertz-Richenrode S.2 halten der TV-Zuschswer (II) S.7

Der Aufschwang des Anbenseiters Aus aller Welt: Essener City wurde

S.6 znm Flammenmeer

S.3

dpa/VWD, Frankfurt

DW. Frankfurt

DW. Essen

S. 15

900 Millionen Dollar erhalten.

Umschuldungsrunde

WIRTSCHAFT

**OTV:** Kein

**Spielraum** 

## Kohl ermahnt Minister zur Zurückhaltung

ms. Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl bat in der letzten Kabinettssitzung die Minister ermahnt, Zurlickhaltung in Interviews zur Sicherheitspoli-tik zu üben: Es sei nicht gerade vorteilhaft, wenn solche Interviews nachträglich "interpretiert" wer-den mildten. Lieber sollte man suf eine Außerung verzichten, als daß damit Verwirrung gestistet werde. Dabei hatte Kohl unter anderem Dabei hatte Kohl unter anderem das Interview des neuen Generalinspekteurs der Bundeswehr, Altenburg, im Auge, das zwar im Wortlaut eindeutig war, aber durch eine Fehlinterpretation für Aufsehen gesorgt hatte. Kohl stellte vor den Ministern auch fest, er habe mit dem Bericht der "Washington Post", in dem behauptet worden war, die Pershing 2 als fester Bestandteil des NATO-Nachrüstungsbeschlusses verliere auch in der beschlusses verliere auch in der Union an Unterstützung, nichts zu tun. Er habe zwar mit der Herausgeberin der Zeitung ein Gespräch geführt, aber solche Aussagen nicht gemacht. Kohl wird heute mit dem amerikanischen Chefun-terhändler bei den Genfer Ver-handlungen, Paul Nitze, in Bonn zusammentzeiten.



99 Berlin beweist, daß Deutschland lebt, daß es geteilt ist, daß ihm Gewalt angetan wird. Bundestagspeleident Reiner Berset in einer Rede vor dem Berilder Abgrord-netenhaus (Seite S) FOIO: RIPP DARCHRIGER

## **USA** warnt Libven

AFP. Washington Libyen ist von der amerikanischen Regierung vorgeworfen worden, in der Nähe der Grenze zum Tschad "besorgniserregende mili-tärische Aktivitäten" durchzufübren. Eine militärische Aktion Libyens gegen den Tschad werde als schwerwiegende militärische Inervention von den USA angesehen, hieß es in einer Erklärung aus dem State Department

## Strauß nach Polen

AP, Köln Der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß will mit seiner Familie demnächst privat nach Po-len reisen. Wie der CSU-Vorsitzende bestätigte, haben ihm die War-schauer Behörden eine Einreisebewilligung erfeilt. Strauß, dem 1981 ein Besuch in Polen verweigert wor-den war, hob den privaten Charakter seiner Reise hervor, schloß aber ein Treffen mit polnischen Politikern nicht aus.

## Kürzere Arbeitszeit

A Section of the sect Jeder zweite voll Berufstätige in der Schweiz würde eine Verkür-zung der wöchentlichen Arbeitszeit mit entsprechender Lohneinbuße akzeptieren, damit Arbeitslose Be-schäftigung erhalten. Zu diesem Ergebnis führte eine Umfrage des schweizerischen Meinungsfor-schungsinstituts Isopublic.

## Protest der "DDR"

Die "DDR" hat gestern bei der Bundesregierung in Bonn gegen die Verletzung ihres Luftraumes protestiert, nachdem am Vortag ein Se-gelfuggeng aus der Bundesrepu-blik in ihren Luftraum eingedrun-gen war. Wie die amtliche Nachrichenagenour ADN berichtete, wurden von der Ständigen Vertretung der "DDR" in Bonn "wirksamere Schritte" der zuständigen Behörden gefordert, um derartige Zwi-schenfälle auszuschließen.

Aufstleg und Fall des Weißrussen

Dem Unweltschmetz mit Marktwirt-

Forum: Personalien and die Meinung

YOU WELT-LESSIN

## Die deutsche Industrie verlor wichtigen Milliarden-Auftrag

Regierung Schmidt/Genscher hatte keine Exportgenehmigung erteilt

MANFRED SCHELL, Bonn Durch eine verspätete Entscheidung der Bundesregierung ist im Herbst letzten Jahres der deutschen Wirtschaft ein Milliardenauf-trag aus Malaysia entgangen. Nach Informationen der WELT hatte die Informationen der WELT hatte die Firma Rheinmetall vergeblich über zwei Jahre lang mit Malsysia über ein Auftragspaket für Maschinen, Kanonen und Haubitzen im Wert von insgesamt 1,3 Milliarden Mark verhandelt.

Die Regierung von Malaysia hatte zudem der Bunderrepublik Deutschland Möglichkeiten für zi-vile Investitionen in Höhe von 5 vile Investitionen in Höhe von 5
Milliarden Mark in Aussicht gestellt, wenn die Waffenexportgenehmigung durch die Bundesregierung in Bonn erfolge. Der Zuschlag ging aber letztlich an die
britische Industrie, und zwar vier
Wochen, bevor die neue Bundesregierung aus CDU/CSU und FDP
unmittelbar nach Beginn ihrer
Amtszeit im Oktober 1983 die Exportsenehmigung erteilte.

Dieser Schaden, so hieß es ge-stern in Regierungskreisen in Bonn, sei vor allem durch eine restriktive Haltung des Answärtigen Amtes während der Amtszeit der De sich dieser Vorgang allerdings in der Endphase der alten Koaliti-on ereignet habe, müsse auch davon ausgegangen werden, daß Vor-behalte ebenfalls von der SPD gel-tend gemacht worden seien.

Diese Haltung ist allerdings un-verständlich; denn wie jetzt be-kannt wurde, hat die alte Re-gierung Schmidt/Genscher dem Export der Panzerabwehrwaffe MILAN an Syrien, also an einen Feindstaat gegenüber Israel, zuge-stimmt. Die MILAN ist eine treff-genaue Abwehrrakete mit einer genaue Abwehrrakete mit einer Reichweite von 2 Kilometer.

Diese Entscheidung zugunsten von Syrien dürfte nur unter Strapa-zierung der 1982 neu gefaßten Richtlinien für den Waffenexport möglich gewesen sein. In diesen Richtlinien war zwar der zuvor gel-Richtlinien war zwar der zuvor gel-tende Grundsatz, keine Waffer in Spannungsgebiete zu exportieren, aufgegeben worden. Aber der Ex-port in andere Staaten, die nicht der NATO angehören oder deren Mitgliedsländern gleichgestellt sind, ist danach aufgrund "beson-derer politischen Exposurere derer politischer Erwägungen" oder im Einzelfall vor dem Hintergrund "vitaler Interessen" der Bundesrepublik Deutschland

möglich. Beide Gesichtspunkte dürften hinsichtlich Syrien nicht vorhanden gewesen sein.

Andererseits aber ist die abwar-tende und in der Konsequenz nega-tive Haltung Bonns gegenüber Ma-laysia auch aus anderen Gründen unverständlich. Schließlich hatte die Regierung Schmidt/Genscher der Lieferung von zwei U-Booten an Indien und dem Lizenzbau von zwei weiteren Schiffen dieser Klasse zugestimmt. Außerdem war der se zugestimmt. Außerdem war der Bau von insgesamt vier Fregatten für Argentinien von Bonn genehmigt worden. Während des Falkland-Konflikts, bei dem der NATO-Partner Großbritannien Kriegsgegner Argentiniens war, hatte man die Auslieferung der Schiffe verzögert. Inzwischen ist die erste der vier Fregatten geliefert worden.

Chile hatte die alte Regierung ebenfalls zwei U-Boote zugesagt, dann aber – angesichts des massi-ven Widerstandes in der SPD – Ersatzkäufer gesucht. In der neuen Bundesregierung gibt es ange-sichts des Negativ-Beispiels Malay-sia Bestrebungen, künftig Ent-scheidungen über die Genehmi-gung von Waffenexporten nicht mehr so hinhaltend zu behandeln.

## Renten: Neue Regelungen als Lösung?

Blüm will "Ungereimtheiten" beseitigen und damit akute Finanzprobleme lösen

Benzin noch billiger

Bm. Resen

Um einem weiteren Pfennig ist
jetzt der Preis für Benzin innerhalb HEINZ HECK, Bonn Die umstrittene Verschiebung der übernächsten Rentenanpasder übernächsten Hentenanpassung Mitte 1984 ist offenbar vom
Tisch. Zwar hat das knapp vierstündige Gespräch der Minister
Norbert Blüm, Otto Graf Lambsdorff und Gerhard Stoltenberg am
Mittwochabend erwartungsgemäß
keine Entscheidung gebracht. Jedoch gilt in Bonn als sicher, daß
die Bundesregierung zusammen einer Woche von einigen Markenge-sellschaften zurückgenommen worden. Begründet wird die Preissenkung mit "heftigem Wett-bewerb". Super-Benzin gibt es in die Bundesregierung zusammen mit dem Haushaltsentwurf 1984 und den Begleitgesetzen am 29. Juni auch einen Gesetzentwurf verabschieden kann, der die Verschiebung der Rentenanpassung vom 1. Juli 1984 auf den 1. Januar 1985 entbehrlich macht.

gewiesenen Ölreserven des derzeit größten Öl-Exporteurs der Welt, Saudi-Arabien, auf der Grundlage des derzeitigen Förderniveaus rei-Stoltenberg hat zwar nach dem Gespräch gestern in einem Inter-view mit dem Norddeutschen chen, hat ein Bericht der Organisation anabischer erdölexportieren-der Länder (Opec) errechnet. Die Reserven Kuwaits werden suf 221 Jahre, des Irak auf 114, der Arebi-schen Emirate auf 72 und die Liby-Rundfunk die Akzente etwas an-ders gesetzt, als er erklärte: "Nach den jetzigen finanziellen Berechnungen ist eine Verschiebung unens auf 58 Jahre geschätzt. vermeidbar." Er hat jedoch mit dem dann folgenden Hinweis deut-Kredite für China lich gemacht, daß er auf der Verschiebung nicht bestent Denn Stoltenberg führ fod: "Aber-... wenn wir aufgrund von Vordps/VWD, Peking China wird bis 1985 von der Weltbank Kredite im Gesamtumfang schlägen des Arbeitsministers eivon 2,4 Milliarden Dollar (sechs

nen Weg finden, der auch zu Einsparungen führt, zur Entlastung der Rentenversicherung..., dann sind wir alle bereit zu sagen: Jawohl, wir möchten gerne die Rentenerhöhung auch zum 1. Juli 1984 verwirklichen."

Die Finanzierung der Rentenver-sicherung ist für Stoltenberg "keine Sache des guten Willens, son-dern eine Sache des Rechnens". Die nächste Rentenerhöhung werde mit knapp zwei Prozent erheb-

**<u>Renteureform in kleinen Schritten</u>** 

lich geringer ausfallen als die Aufstockung zum 1. Juli dieses Jahres. Die Minister vereinbarten am Mittwoch, daß sie in etwa zwei Wochen ein Konzept beschließen wollen, das Einsparungen an ande-rer Stelle vorsieht. Blüm geht es dabei vor allem um zwei Maßnahmen, die zugleich Ungereimtheiten in der Rentenversicherung beseitiserungen führen würden: Nach seinem Vorschlag soll der

Zugang zur Erwerbs- und Berufs-unfähigkeitsrente erheblich er-

schwert werden. Derzeit ist Voraussetzung, daß in den zwei Jahren vor dem Antrag auf die Renten ein halbes Jahr lang eine beitragspflichtige Berufstätigkeit ausgeübt wurde. Die Zwei-Jahre-Frist soll erheblich verlängert werden; allerdings ist offenbar noch nicht entschieden auf wirstel. schieden, auf wieviel Jahre.

Die finanziellen Auswirkungen dieser Beschränkung dürften stark ins Gewicht fallen. Denn zur Zeit ins Gewicht fallen. Denn zur Zeit scheidet, wie berichtet, rund die Hälfte aller Erwerbstätigen vorzeitig mit einer Erwerbs- oder Berufsunfähigkeitsrente, und nicht erst bei Erreichen der Altersgrenze aus.

• Ferner soll die Kapitalisierung von Witwenrenten bei Wiederverheitzung angeglichen werden. Für heiratung angeglichen werden. Für Beamtenwitwen werden nach gel-tendem Recht zwei Jahre, in der Rentenversicherung aber fünf Jahre kapitalisiert. Durch die Harmonisierung bei zwei Jahren werden jährliche Einsparungen in dreistel-liger Millionenhöhe dauerhaft erwartet.

Gerade dauerhafte Einsparungen waren das Ziel der Koalitionsvereinbarung vom März, Da hieß es in dem zwischen Unions-• Fortsetzvag Seite 8

## NATO betont ihren Defensivcharakter

Frühjahrstreffen in Brüssel / Handlungsfähigkeit des Bündnisses bekräftigt

RÜDIGER MONIAC, Brüssel Mit der abermaligen Bekräfti-gung, die NATO werde ihre Waffen niemals einsetzen, es sei denn als Antwort auf einen Angriff, ist das Frühjahrstreffen der Verteidi-gungsminister der Allianz in Brüssel zu Ende gegangen. Bundesver-teidigungsminister Manfred Wör-ner zog das Fazit, das Bündnis habe trotz schwieriger Bedingungen wieder seine Handlungsfähigkeit unter Beweis gestellt.

Sein Verteidigungscharakter sei klar herausgestellt worden, sagte Wörner. Die NATO verfüge über weiner. Die RATO verlüge dies keine Strategie zur Führung eines Krieges, ihre Strategie sei zur Ver-hinderung eines Krieges gedacht. Zur Bündnisstrategie der flexiblen Erwiderung gebe es keine Alterna-tive. Um sie noch glaubwürdiger zu machen, müsse sich die NATO um eine Verstärkung ihrer konventionellen Verteidigungsmöglichkeiten bemühen.

Prägend für die Frühjahrstagung der Verteidigungsminister war der

kanischen und dem deutschen Verteidigungsminister. Zu allen wesentlichen Fragen, die in den vergangenen zwei Tagen im NA-TO-Hauptquartier behandelt wur-den, vertraten Caspar Weinberger und Manfred Wörner im Grundsatz gleiche Ansichten. Dies wurde besonders deutlich beim Thema der Mittelstreckenwaffen wie auch in der Frage, in welcher Weise das Bündnis sich auf Gefährdungen von außerhalb des NATO-Ver-tragsgebiets einzustellen habe. Vor allem auf deutsche Empfehlung erklärten die Minister einmittig im Kommuniqué, es sei ihr gemeinsa-mes Interesse, daß den Ländern außerhalb der NATO Sicherheit, Stabilität und ihre souverane Unabhängigkeit garantiert würden. Die Respektierung echter Block-freiheit" sei für die internationale

Stabilität wichtig.
Dieser Hinweis der NATO-Minister wurde in Brüssel als deutliche Kritik an der sowjetischen Außen-politik verstanden. Im Kommuniqué stellten sie dazu fest: "Die

insbesondere die gesteigerte globa-le Beweglichkeit ihrer Streitkräfte, ermöglicht es der Sowietunion, in vielen Teilen der Welt Druck auszuüben." Der sowjetische Druck auf Polen und die anhaltende Besetzung Afghanistans zeigten, daß die Sowjetunion bereit sei, "auch außerhalb der eigenen Grenzen Gewalt anzudrohen oder anzuwen-

Die meisten NATO-Länder unterstrichen ihren festen Willen, den Doppelbeschluß seiner inneren Logik entsprechend zu verwirklichen. Vorbehalte meldeten dazu der griechische und dänische Vertreter an. Angesichts der Sorge der NATO über die "anhaltende Verstärkung der Streitkräfte des Warschauer Paktes über das gesamte Spektrum vom konventionellen bis zum strategischen Bereich" unterstrichen die Verteidigungsminister die seit 1978 gültige Formel, eine jährliche reale Steigerung der Verteidigungsausgaben von 3 Prozent anzustreben.

Seite & Kardinalproblem

### Gleichklang zwischen dem ameriwachsende militärische Stärke, Iran will sich dem Westen zuwenden

Botschafter nahmen ersten Kontakt auf / Teheran will wieder "ins Geschäft" kommen

BERNT CONRAD, Bonn Das Khomeini-Regime in Iran ist offenbar im Begriff, eine außenpo-litische Schwenkung in Richtung Westen zu vollziehen. Diesen Eindruck haben nach Angaben von Bonner Diplomaten die Außenminister der wichtigsten westlichen Staaten gewonnen. Ihre gemeinsame Schlufifolgerung bei Beratungen am Rande des Weltwirtschaftsgipfels in Williamsburg lautete: Die von Teheran ausgesandten Signale sollten nicht ignoriert werden.

Die Schwenkung deutete sich an, als der iranische Botschafter in Bonn, Mohammad-Mehdi Navab-Motlagh, am 26. Mai bei Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher vorsprach und den Wunsch seiner Regierung überbrachte, die Beziehungen zur Bundesrepublik auf allen Gebieten – politisch, wirt-schaftlich, kulturell – zu entwikkeln. Genscher begrüßte diese Absicht und verabredete mit dem Iraner eine Verstärkung der bilateralen Besuchskontakte.

darüber in Williamsburg seine Amtskollegen aus Washington, Ottawa, London, Paris, Rom und Tokio unterrichtete, erfuhr er zu seiner Überraschung, daß sämtliche Anwesenden, außer dem Amerikaner George Simitz und dem Briten Francis Pym, von der iranischen Regierung in ähnlicher Weise angesprochen worden waren.

Hinter der konzertierten Aktion stand offensichtlich eine gezielte politische Absicht. Angesichts der zeitlichen Abfolge nach dem Ver-bot der kommunistischen Tudeh-Partei und dem Krach mit Moskau wegen der Ausweisung von 18 sowietischen Diplomaten aus Iran erschien die Kontaktsuche den westlichen Außenministern als prinzipiell bedeutungsvoll.

Experten meinten, die Iraner hätten nach einer zwischenzeitlichen finanziellen Ebbe jetzt wieder Geld und bemühten sich, trotz islamisch-ideologischer Pflichtübungen ihre Wirtschaft nach westlichem Muster zu organisieren und Als der Bundesaußenminister dabei mit dem Westen wieder ins

4

Geschäft zu kommen. Dazu hätten die politischen Erfahrungen aus dem nicht zu gewinnenden Krieg gegen Irak und die wachsende Abigung gegen die Kommunisten beigetragen. In Anbetracht all die-ser Umstände, so befanden die Au-Benminister in Williamsburg, sei es sinnvoll, auf die Annäherung aus Teheran positiv zu reagieren.

Bemerkenswert an den Gipfelbe-ratungen der Außenminister, deren Verlauf im Schatten der Chefgespräche zunächst wenig Beach-tung gefunden hatte, war ferner eine klare Frontstellung gegen Syrien als Hauptverantwortlichem für die gegenwartige Stagnation im Bemühen um eine Libanon-Lö-sung Nicht nur US-Außenminister Shuitz und Genscher als Sprecher der zehn EG-Partner, sondern besonders auch der französische Au-Benminister Claude Cheysson kritisierten mit Schärfe die Intransigenz der Syrer, die sich weigerten, ihre Truppen aus Libanon abzuziehen und damit einen israelischen Rückzug verhinderten DER KOMMENTAR

## Sinnlos verschenkt

Der Waffenexport zählt zu de Rolle" nicht spielen dürden heißen Eisen der deutschen Politik. Rund Nach diesen Formulierun-240 000 Arbeitnehmer sind in der Branche beschäftigt, eine Zahl, die angesichts der strukturellen Arbeitslosigkeit schwerer wiegt als früher. Das Argument also, im Unterschied zur britischen und französischen Rüstungsindustrie sei die deutsche nicht als "Beschäftigungsindustrie" zu zählen, stimmt nicht mehr. Jeder sichere Arbeitsplatz zählt in unseren unsicheren

Dies war auch wohl einer der Gründe, weshalb die ver-flossene sozial-liberale Regierung im Mai 1982 neue Richtlinien für den Waffenexport erließ, die den qualitativ hervorragenden deutschen Firmen mehr Spielraum bieten als die alte Restriktionsformel "keine Lieferung in Spannungsgebiete". Restriktiv ist die Richtlinie für Lieferungen in Nicht-NATO-Länder freilich immer noch. Vor allem der Export von Kriegswaffen wird nicht genehmigt, "es sei denn, daß aufgrund besonderer politischer Erwägungen Ausnahmen allgemeiner Art festgelegt werden oder im Einzelfall vitale Interessen der Bundesrepublik Deutschland für eine ausnahmsweise Genehmigung sprechen". Ausdrücklich wird auch angemerkt, daß Beschäftigungs-

gen, die weite Maschen hatten, wäre es nicht nötig gewe-sen, das 1,2-Milliarden-Geschäft mit Malaysia so lange zu verzögern, bis die britische Konkurrenz den Deutschen den Rang ablief. Das westlich orientierte Land in Südostasien ist ein rohstoffreicher Handelspartner. Die gegenseitigen Beziehungen sind freundschaftlich Der Westen ist an seiner inneren Stabilität und äußeren Sicherheit inter-essiert. Die Malayen halten dem Druck der kommunistischen Indochina-Staaten unter der Führung Vietnams stand, die Guerrilla-Verbän-de, die in den nördlichen Bergen operieren, sind aus-nahmslos kommunistisch gelenkt. Es ist daher völlig rätselhaft, warum die Anträge auf Exportgenehmigung in den zuständigen Ministerien lie-gen blieben, bis sie nur noch Makulatur waren.

Die Malayen hatten An-schlußinvestitionen aus Deutschland in Höhe von fünf Milliarden Mark in Aussicht gestellt. Ein Happen, der Ap-petit machen kann. Als die neue Bundesregierung im Ok-tober letzten Jahres dann eilends die Genehmigung erteilte, war es zu spät. Vier Wochen vorher hatten die Briten zugegriffen. Ein Vorstand, dem so etwas passiert, wird

## HWWA erwartet CSSR: Warnung Zunahme der Investitionen

gründe eine "ausschlaggeben-

JAN BRECH, Hamburg Günstigere Ertragsaussichten und ein niedrigeres Zinsniveau sprechen dafür, daß die Festigung der Investitionsneigung anhält und die Investitionstätigkeit im weiteren Verlauf des Jahres zuweiteren verisur des Jahres zi-nimmt. Diese Meinung vertritt das Hamburger HWWA-Institut für Wirtschaftsforschung in ihrem jüngsten Konjunkturbericht. Allerdings gebe es nach wie vor gewich-tige Risiken.

Investitionsbedingungen hätten sich zwar insgesamt leicht verbessert, doch seien die Absatzerwartungen durch den Sparzwang der öffentlichen Hände und die Unsicherheiten im Auslandsge-schäft gedämpft. Belastend wirke ferner die Diskussion um die Arbeitszeitverkürzung, die höhere Kosten bewirken müsse und aufkeimende Hoffnungen für Ertragsverbesserungen beeinträchtige. Schließlich fehle es auch noch an überzeugenden wirtschaftspoliti-schen Weichenstellungen für die Wiederherstellung angemessener Wachstumsbedingungen.
Die günstigere Auftragsentwick-

lung in den vergangenen Monaten habe relativ rasch ihren Nieder-schlag in der Investitionstätigkeit gefunden. Alles deute darauf hin, daß der Tiefpunkt in der Entwicklung der gewerblichen Investitionen durchschritten sei. Bemerkenswert sei vor allem der rasche Wiederanstieg der Investitionen im Wirtschaftsbau.

Befürchtungen, daß eine regere Investitionstätigkeit am Arbeits-markt vorbeigehen würde, teilt das HWWA nicht. Durch Rationalisierung würden nicht nur Arbeitsplätze eingespart, sondern auch neue geschaffen und alte gesichert.

## vor "intoleranter Ideologie"

CARL GUSTAF STRÖHM, Wien In einem offenen Brief an den tschechoslowakischen Staats- und Parteichef Gustav Husak haben 87 katholische Priester und Laien aus der Slowakei gegen die Verfolgung von Christen durch die Geheimpolizei protestiert und Husak an seine eigene Vergangenheit als Opfer stalinistischer Schauprozesse erinnert. Husak war jahrelang als sogenannter "slowakischer Nationa-list" im Gefängnis. "Ihr persönliches Schicksal während der fünfziger Jahre ist eine Warnung, in welch tragische Lage der von einer

intoleranten Ideologie beherrschte Staatsapparat die eigenen Bürger stürzen kann hieß es in dem Brief. Nach Angaben der Unterzeich-ner, die ihren vollen Namen und ihre Anschrift angaben, nahm die Geheimpolizei am 27. März – dem Palmsonntag – Hausdurchsuchungen bei Katholiken in zahlreichen Städten der Slowakei und Böhmens vor. Die dort Anwesenden seien festgenommen und Hunderte von religiösen Büchern und Devo-

tionalien beschlagnahmt worden. Die von dieser Polizeiaktion Betroffenen hätten sich keineswegs von der Gesellschaft distanziert. Vielmehr hätten sie sich vom Bei-spiel des beiligen Franziskus von Assis leiten lassen und den sozial Schwachen Hilfe geleistet. Jetzt würden sie beschuldigt, durch Mit-gliedschaft im "angeblich illegalen Franziskanerorden" die staatliche Aufsicht über die Kirche umgangen zu haben.

Der Verlauf der Polizeiaktion erinnere an die "berüchtigte Perio-de der Nachkriegszeit", die man längst überwunden geglaubt habe.

DAS BESONDERE IST IMMER ETWAS ANDERS terlinde 2000 berlin 15 4000 dileseldorf 1 4000 dileseldorf 1 2000 berlin 15 4000 dileseldorf 1 4000 dileseldorf 2000 berlin 2

ione

and Frankreich A STATE

4.5 1127

## Konflikt-Felder

Von Manfred Schell

Es wäre voreilig, aus dem ersten Treffen von Bundes-kanzler Kohl mit den Parteivorsitzenden Strauß und Genscher den Schluß zu ziehen, jetzt werde der Koalitionsfrieden dauerhaft hergestellt sein. Eine solche Prognose ist schon deshalb nicht möglich, weil die Themen, die vor allem die Konfliktfelder in der Außenpolitik zwischen der Union und dem FDP-Außenminister bestimmen, noch gar nicht diskutiert worden sind.

Strauß hat zuerst auf dem CDU-Parteitag in Köln und jetzt, vor Journalisten in Bonn, Kurskorrekturen angemahnt, zum Beispiel in der Afrika- und in der Nahost-Politik. Er will, daß Bonn der kommunistischen Swapo in Namibia den Rücken kehrt; Genscher ist anderer

Hier stehen also noch stürmische Zeiten bevor, und der Kanzler wird sehr sorgfältig darauf achten müssen, daß seine Richtlinienkompetenz und damit seine Autorität nicht angekratzt werden. Strauß wird angesichts der Koalitionskonstellation immer ein aktiver Faktor sein. Seine ausgeprägte Neigung zur Außenpolitik und seine unbestreitbare Kompetenz werden ihn, das ist abzusehen, in Konfliktsituationen mit Genscher brin-

Rumänien war ein Anzeichen dafür, wieviel Prestigedenken hier im Spiel ist, Jetzt wird Strauß Polen besuchen. Wahrscheinlich war es doch ein Fehler, daß man ihn nach dem 6. März nicht ins Bundeskabinett gebeten

Unbeschadet dieser Perspektiven haben Begegnungen der drei Parteivorsitzenden natürlich ihren Sinn. Mißverständnisse, auch unglückliche Außerungen können somit, ehe sie zu Auseinandersetzungen eskalieren, ausgeräumt werden. Und natürlich sind solche Treffen dazu geeignet, brisante Themen auszuloten, zum Beispiel die künftige Rüstungsexportpolitik. Das ist die Zielsetzung Kohls. Mit einer "Nebenregierung" oder einer "Überregierung" hat ein solcher Kreis nichts zu

## Kardinalproblem

Von Rüdiger Moniac

Spötter könnten am Ende der Frühjahrstagung der Verteidigungsminister der NATO sagen: Außer Spesen nichts gewesen. In der Tat: Wirklich neue Weichenstellungen hat diese Brüsseler Konferenz nicht gebracht. Sie hat aber – und das ist wichtig genug – die Grundlagen, auf denen das Bündnis steht, neu befestigt und damit für die Öffentlichkeit erkennbar gemacht, daß trotz aller zersetzenden Versuche starker Minderheiten die Einigkeit in den Führungsetagen des Bündnisses über den richtigen Weg der Friedenssicherung unbeschädigt bleibt.

Zwei Aspekte waren für die Frühjahrstagung prägend. Zum einen die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Washington und Bonn in allen wesentlichen Fragen der Verteidigungspolitik. Der Anteil, den Weinberger und Wörner daran haben, ist unübersehbar. Zum anderen aber wurde immer deutlicher, daß die Allianz kaum mehr wirklich fähig ist, auf die klar diagnostizierten Gefährdungen entsprechend klar zu reagieren. Dies gilt nicht so sehr für die Verwirklichung des Doppelbeschlusses. Er ist trotz der Einwände kleinerer NATO-Länder und einer starken deutschen innenpolitischen Opposition auf sicherem Weg.

Kritischer steht es um die Bereitschaft der Bündnisländer, die neuen technologischen Möglichkeiten auch zu nutzen, die zur Stärkung der konventionellen Vertei-digung sich anbieten und die zu entwickeln erforderlich ist, um das Bündnis aus seiner gefährlichen Abhängig-keit vom Gebrauch nuklearer Waffen zum Halten der

Verteidigung zu befreien. Monoton schon betonen die Verteidigungsminister jedesmal aufs neue, eine Steigerung der Verteidigungsausgaben um 3 Prozent sei unabdingbar. Sie tun es. fahren nach Hause und handeln dem zuwider. In der Bundesrepublik geschieht das wie in den meisten anderen Bündnisstaaten. Es fragt sich, wann sie alle die Kraft aufbringen, trotz einer höchst prekären wirtschaftlichen Lage mit hoher Arbeitslosigkeit und wenig Aussicht auf Besserung die Rangfolge in der Erfüllung öffentlicher Aufgaben zugunsten der Verteidigung zu ändern. Dies ist das Kardinalproblem der NATO.

## Arbeiter-Paradies

Von Friedrich H. Neumann

Die sowjetischen Militärbetriebe haben offenbar Hochkonjunktur. Wie wäre sonst die Verordnung zu erklären, die den Zivilbeschäftigten in Betrieben und Organisationen des Moskauer Verteidigungsministe-riums den "ungeregelten Arbeitstag" beschert hat? Höchst unklar heißt es darin, daß die Verlängerung der Arbeitszeit jeweils nach Bedarf angeordnet werden

Wie oft also während eines Jahres die normale Stundenzahl überschritten werden darf und wie lange der Arbeitstag dann dauert, übergeht der Ukas mit Schweigen. Aber er vergißt nicht zu erwähnen, daß die Gewerkschaften damit einverstanden sind. Die Sowietunion ist bekanntlich das wahre Arbeiter-Paradies.

Was eine solche Zustimmung wert ist, zeigt sich an den Hinweisen auf den zusätzlichen Urlaub, mit dem die Mehrarbeit ausgeglichen werden kann. Diese sechs oder zwölf Urlaubstage werden nur gewährt, wenn sie durch Charakter und Umfang der Mehrarbeit gerechtfertigt sind. Wer schon jetzt, beispielsweise wegen gesundheitsschädlicher Arbeiten, einen längeren Urlaub hat, bleibt davon ausgeschlossen - sowie "auch einige andere", wie es wörtlich in unübertrefflicher Präzision heißt.

Was ist eigentlich geschehen, daß eine solche Verordnung für Moskaus "militärisch-industriellen Komplex" verfügt werden mußte? Sie führt kriegsrechtsähnliche Verhältnisse in jenen Teil der sowjetischen Wirtschaft ein, der mit Geld, Material und qualifiziertem Personal am besten ausgestattet ist und deshalb die weitaus besten Leistungen erbringt. Die dem Verteidigungsministerium unterstehenden Rüstungsbetriebe lassen Räder und Rubel rollen - wie im Krieg.



Der eine schiebt, der andre drückt, und manchem wird was weggezwickt
ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Die dreigeteilte SPD von Wilfried Hertz-Eichenrode

Die SPD befindet sich in ei-nem Prozeß der Umorientierung, der zu schweren innenpolitischen Erschütterungen führen kann. Solche Umwälzungen vollziehen sich in einer großen Partei nicht im abstrakten Raum eines Theorienstreits wie einst bei den Jusos, sondern an konkreten Jusos, sondern an konkreten Sachfragen. In diesem Fall geht es im Vordergrund um die Nachrüstung der NATO; im Hintergrund jedoch steht die für die Sozialdemokratie existentielle Frage, wie sie wieder Kanzlerpartei werden kann: als gemäßigte, gewerkschaftsorientierte Arbeitnehmerbartei in der Tradition nehmerpartei in der Tradition der Arbeiterbewegung oder als Sammelbecken aller parlamenta-rischen und außerparlamentari-schen Strömungen links von Kohl/Genscher?

Über die Nachrüstung war die SPD schon zur Kanzlerzeit Helmut Schmidts zerstritten. Inzwischen ist zumindest in einem Punkt Klarheit hergestellt: Die SPD wird die Nachrüstung ab-lehnen, sofern diese – wie im NATO-Doppelbeschluß vorgesehen - auch Pershing-2-Raketen einbezieht. Weil das so ist, nimmt die Parteiführung eine brüchige, ja, eine unredliche Position ein. wenn sie die Entscheidung bis Oktober vertagt. Sie tut es, weil sie nicht in den Ruf geraten will, offen die Genfer Verhandlungen zu torpedieren, und weil sie über die Hessen-Wahl Ende September hinwegkommen will.

In der SPD haben sich drei Gruppen gebildet:

1. Die Namen Helmut Schmidt und Hans Apel stehen für die Gruppe derer, die noch für die Möglichkeit einer Nachrüstung kämpfen. Die Pershing 2 haben aber auch sie schon aufgegeben. Schmidt bekundet jetzt öffentlich, er sei schon als Kanzler für Nitze/Kwizinski-Kompromiß gewesen, der die eventuelle Nachrüstung auf langsam fliegende Marschflugkörper (Cruise Missiles) beschränkt hätte, jedoch in Washington und in Moskau verworfen worden ist. Dem steht gegenüber, daß der von der Regierung Schmidt unterzeichnete NATO-Doppelbeschluß die Stationierung von Pershing 2 -das sind ballistische Raketen mittlerer Reichweite mit sehr kurzer Flugzeit - vorsieht, und zwar ausschließlich in der Bundesrepublik. Abgesehen von

dem Waffen-Thema geht es dieser Gruppe vor allem darum, die atlantische Allianz als eine Gemeinschaft zur Verteidigung der westlichen Lebensordnung unbeschädigt zu lassen und sicher-zustellen, daß die Bundesrepu-blik Deutschland Teil der atlantischen Gemeinschaft bleibt.

2. Einen gleitenden Übergang zur zweiten Gruppe bewerkstelligt ausgerechnet Helmut Schmidt, wenn er die Meinung vertritt, das internationale Verhalten der Sowjetführung folge zu 75 Prozent den Linien traditioneller russischer Politik und sei nur zu 25 Prozent kommuni-stisch. Diese Gruppe geht von einer angeblichen Entideologi-sierung des Ost-West-Konfliktes aus, sie betrachtet deshalb die NATO und den Warschauer Pakt wertneutral als "Instrumente" ei-ner bündnisüberwölbenden Politik, mit dem Ziel einer europäischen Friedensordnung. Als Theoretiker dieses Teils der SPD erklärt Egon Bahr wenig glaubhaft alle "Finnlandisierungssorgen" als gegenstandslos; denn Moskau könne für uns keine Alternative zu Amerika sein. Jedenfalls ist der atlantische Denkansatz der ersten Gruppe hier deutlich durch einen kontinentaleuropäischen, verdeckt neutralistischen ersetzt. Als die wichtigsten Repräsentanten dieser zweiten Gruppe haben Bahr und



Ringen um die linke Mitte der SPD: Ex-Kanzler Helmut Schmidt

Brandt ihr Nein zur Nachrüstung schon ausgesprochen, und es ist anzunehmen, daß Hans-Jochen Vogel genauso denkt.

3. Die kleinste und radikalste Gruppe schart sich um Oskar La-fontaine und Erhard Eppler. Sie benutzt den Streit um die Nachrüstung, um die Bundesrepublik Deutschland aus dem atlantischen Bündnis herauszusprengen - und sei es mit einem Generalstreik. Der Denkansatz ist teils pazifistisch, teils antikapitali-stisch – die NATO wird als militaristisches Stützkorsett des Kapitalismus aufgefaßt -, in jedem Fall aber neutralistisch

Ziehen wir das Fazit. Die erste Gruppe führt einen hinhaltenden Kampf, um die breite Front der mittleren Gruppe nicht zu weit von der atlantischen Linie abdriften zu lassen. Indessen wirkt die radikale Gruppe von links in die mittlere hinein, verstärkt durch überlagernde, sich zusehends verschärfende antiamerikanische Tendenzen, die Nicaragna benutzen, um gegen Was-hington Emotionen zu mobilisieren wie einst mit den Stichwörtern Vietnam und Chile.

Sollte es wirklich zu dem \_heißen Herbst" kommen, so wird er über den inneren Zustand der SPD zuverlässiger Aufschluß ge-ben als alle Resolutionen der Führungsgremien. Der "heiße Herbst" wird nicht nur als ein Aufstand gegen die Nachrüstung organisiert, er wird auch ein Kampf um die Seele der deut-schen Sozialdemokratie sein. Vielleicht wird seine wirkliche Bedeutung daria liegen, daß er die innenpolitische "Bündnisfra-ge" der SPD im Sinne des nach links ausgreifenden Integrations-kurses von Brankt entscheidet. Sollte die SPD seine künftige Kanzlermehrheit micht in der Mitte – und das heißt: einschließ-lich gemäßigter rechter Wähler – suchen, sondern im diffusen Spektrum der sogenannten neuen sozialen Masserbewegung, so begibt sie sich auf den Marsch in eine andere Republik.

Ganz soweit ist es noch nicht. Aber die SPD ist schon dabei, mit dem sicherheitspolitischen Konsens auch das Fundament aller außenpolitischen Übereinstimmung in der Bundesrepu-blik Deutschland zu zerstören. Unterdessen fahren die Sowjets eine SS 20 nach der anderen auf.

## IM GESPRÄCH H. J. Mummenbrauer

## Der Herr der Helikopter

Von Rolf Tophoven

Er formuliert knapp und präzise.

L'Man spiirt es – im Grunde seines Herzens ist er Troupier. Wenngleich die offizielle Dienstbezeich. nung ihn zu einem Polizeidirektor i. BGS gemacht hat, fühlt er sich dem originären truppenpolizeilichen Charakter des Grenzschutzes eng verbunden. Denn noch die frü-heren Strukturen des BGS haben heren Strukturen des BGS haben Hans-Joachim Mummenbrauer (45) beruflich geprägt. In diesen Tagen hat er nun die Grenzschutzflieger-Gruppe in St. Augustin bei Bonn übernommen. Er löste damit den in der deutschen Hubschrauberfliegerei fast schon legendären Erwin Knorr ab, der wegen Erreichens der Altersgrenze das Kommando abgegeben hat.

Mummenbrauer (Spitzname im

Mummenbrauer (Spitzname im Freundeskreis "Mummi") wird mit der Übernahme des Chefsessels auch Chef der "Staatsfliegerei"; denn seit zwanzig Jahren wohl schon fliegen die Grenzschützer die ausländischen Gäste der Bundesrepublik. Mummenbrauer selbst hat manche der Großen unserer Zeit durch die Luft "bewegt" und sicher aufgesetzt: vom ersten Bundeskanzler Konrad Adenauer über Golda Meir bis zum saudischen König Khaled, um nur einige aus seiner Prominentenliste zu

Der Wechsel an der Spitze der BGS-Fliegergruppe ist allenfalls ei-ne personelle Zäsur. Einen Bruch im Verbands- und Führungsgefüge der Grenzschutzpiloten wird es nicht geben, geringfügige Nuancen vielleicht im Führungsstil. Denn Mummenbrauer baut auf Kontinuitat; d. h. für ihn: Erhaltung bestimmter Werte unter strikter Einhaltung der Maxime von Führer und Geführten. Der Verbands-und Truppencharakter muß gerade in der Fliegergruppe erhalten blei-ben." Um Leistung sowie Sicherheit für Menschen und Material weiterhin auf einem Höchststand zu halten, gibt es auch für den



Alles bleibt - wie beim Alten: BGS. Alles bleibt - wie permenbrouer Fliegerchef Mümmenbrouer FOTO: DE WRI

neuen Kommandeur über die Alouettes, Bells und Pumas nur ein Gebot: "Anordnen und Ausfüh-ren!" Diese Leitprinzipien emspre-chen seinem Selbstverständnis

vom Auftrag und den Aufgaben der BGS-Fliegercrew.

Daß ihm die Führung eines sol-chen Spezialverbandes wie auf den Leib geschneidert ist, verrät Mum-menbrauers Werdegang im BGS. 1958 kam er zum Grenzschutz, ab-solvierte eine dreijährige Offizierausbildung und diente dann als Zugführer einer Hundertschaft in Braunschweig. 1962 begann seine Karriere als Helikopter-Pilot in St. Augustin-Hangelar. Nach einem Zwischenausenthalt bei der Fliegerstaffel Nord des BGS kehrte er im Oktober 1963 wieder nach Hangelar zurück, qualifizierte sich als Fluglehrer und leitete seit Mitte der 70er Jahre die fliegerische Ausbildung der BGS- und Polizeipileten. Zugleich bekleidete Mummenbrauer seither den Posten des stellvertretenden Kommandeurs seiner

## DIE MEINUNG DER ANDEREN

### THE GUARDIAN

Bundeskanzler Helmut Kohl hat ach verschiedenen Berichten die Erlaubnis, die Sowjetunion über die Aussichten (auf ein solches Treffen) auszuhorchen, wenn er im Juli nach Moskau fährt. Wenn das Treffen zustande kommen sollte, dürfte der amerikanisch-sowjetische Dialog sofort eine Wende neh-men. Denn die Sowjets haben in der Vergangenheit stets alle alten Forderungen fallengelassen, wenn eine Chance bestand, mit den USA ins Geschäft zu kommen. Ob An-dropow allerdings schon sicher ge-nug im Sattel sitzt, um bei dieser Geiegenheit einen Grad an Entspannung wiederherzustellen, und ob auch Reagan dies will, bleibt zunächst abzuwarten.

## DONAU-KURIER

Die innere Krise der Bundesrepublik, die sich für das Jahresende abzeichnet, ist so unheilvoll, daß sich die Frage aufdrängt, ob sie nicht irgendwie zu vermeiden wäre. Der erste Gedanke in dieser Richtung war das Monatorium: ei-ne Entscheidung, die Genfer Ver-handlungen auch über des Jahresende hinweg fortzusetzen, ohne mit der Raketenstationierung zu beginnen. Aber daraus müßte die sowjetische Führung den Schluß ziehen, daß die westlichen Regie-rungen selbst nicht mehr sicher seien, ob sie die Nachrüstung durchsetzen könnten, ihr Interesse an einer Abmachung könnte da-durch nur geschwächt werden Ra-dikaler wäre der Entschluß, die gesamte Nachrüstung abzublasen und die NATO-Verteidigung auf andere Weise, mit nichtstomaren Waffen, zu verstärken. Dagegen spricht nicht nur, daß dann auf dem europäischen Schauplatz nur die Sowjetunion über moderne mukleare Mittelstreckenwaffen verfügen würde. Noch wichtiger ist

wohl daß dies ein ungeheurer poli tischer Triumph für die Sowjetinion und eine ebenso eklatente poi tische Niederlage für die Vereinig-ten Staaten ware. Moskau wirde daraus die Hoffnung schöpten das die Europäer sich allmählich von Amerika abwenden, und in Ameri ka würden viele sagen, die Europi er hätten aufgegeben, sich des so wjetischen Einflusses zu erwehren

# THE OSNABRÜCKER

OZ ZEWUNG Die Gewerkschaft ÖTV ist offenbar von allen guten Geistern verlassen. Mit der Ablehnung de Schlichtungsspruchs...hat die

obe Tarifkommission für ein Eklat gesorgt, der schwerwiegende Folgen haben kann. Ein Arbeitkampf ist jetzt bedrohlich nahege rückt. Das Nein der Tarifexperts bedeutet eine persönliche Nieder lage für ÖTV-Chefin Wulf-Mathies die eine Annahme des Kompromis ses empfohlen hatte. Die Kluncker-Nachfolgerin muß damit gleich im ersten Jahr ihrer Amtsführung die bittere Erfahrung machen das Kompromisse in den eigenen Rehen nicht honoriert werden. Die Unvernunft regiert.

## Hamburger 🖴 Abendblatt

Die größte Crux unserer Gewerkschaften ist, daß ihnen imme mehr der Kontakt zum Volk verlo-rengeht. Die hautnahe Berührung mit denen an der Werkbank, an Schreibtisch oder hinter den Lenkrad fehlt. Funktionäre en scheiden. Und die Scheuklappen sind ihnen oft nicht fremd. Wenn jetzt dem Nein die Urabstinmung und der Streik von Mill-männern und Busfahrern, womös lich sogar von Strom-, Gas- und Wasserlieferanten folgt, dann wird die ÖTV sehr schnell merken, daß sie mutterseelenallein steht.

# Israel braucht seine Freunde jetzt dringender denn je Das Land hat wieder Tritt gefaßt, aber die Wirtschaft ist in eine bedenkliche Schieflage geraten / Von Rafael Seligmann

Israel, das viele seiner Gegner vor Iallem im Verlauf und in der Folge des Libanon-Kriegs am Rande eines Bürgerkrieges und in nahezn vollständiger außenpolitischer Isolation wähnten, hat in den letzten Monaten eine erstaunliche innere und äußere Stabilität gewonnen. Fast mag es scheinen, daß der Tod Emil Grünzweigs, der im Februar vor dem Amtssitz des Ministerpräsidenten für den Rücktritt von Verteidigungsminister Sharon demon-striert hatte, von Bevölkerung und Regierung als ein Fanal zur Um-kehr gewertet worden ist.

Nie zuvor in der Geschichte Israels war ein Mensch während einer politischen Auseinandersetzung getötet worden. Freunde und Gegner der Regierung erkannten, wel-che verhängnisvolle Formen die innenpolitische Kontroverse zu nehmen drohte und begannen, aufeinander zuzugehen.

Am nächsten Tag schon trat Verteidigungsminister Sharon zurück, dessen Demission die unabhängige Kahan-Kommission, die die Hintergründe der Massaker in den Westbeiruter Palästinenser-Lagern untersuchte, gefordert hatte. Ihm folgten eine Reihe hoher Offiziere, zuleizt Generalstabschef Rafael Eytan. Vor allem Sharon und Eytan, Verfechter einer kompromißlosen Auseinandersetzung mit der PLO und uneingeschränkte der PAO und unemgeschrankte Befürworter jüdischer Siedlungs-tätigkeit in den besetzten Gebie-ten, galten und gelten bei der "Frie-den-Jetzt"-Bewegung, die von gro-Ben Teilen der Arbeiterpartei und von liberalen Kreisen getragen wird als Hauptärgernis wird, als Hauptärgernis. An ihre Stelle traten mit Vertei-

digungsminister Moshe Arens und Generalstabschef Moshe Levy Per-sönlichkeiten, die von der Mehr-heit der Bevölkerung akzeptiert werden. Arens, der Vater des isra-elischen Kampfflugzeuges Kfir, zu-letzt Botschafter in Washington, gilt als hervorragender Technokrat mit Sinn für Public Relations. Armeechef Levy, ein orientalischer Jude, genießt aufgrund seiner eth-nischen Zugehörigkeit bei der orientalischen Bevölkerungsmehrheit, den Sepharadim, einen Ver-trauensvorschuß. Dieser wird ihm auch von der Arbeiterpartei entge-gengebracht, da er Mitglied eines Kibbuz ist. Diese Gemeinschaftssiedlungen sind ein tragendes Element der israelischen Arbeiterpartei. Eine behutsame Personalpoli-tik half Arens und Levy in kurzer Frist, wieder Vertrauen und Zuversicht in die Armee zu tragen, die durch den innenpolitisch umstrit-tenen Libanon-Krieg ihre Kohä-renz zu verlieren drohte. Außenpolitisch hat Israel mit dem, unter kräftiger Mithilfe der

Vereinigten Staaten zustande ge-kommenen Abkommen mit Libanon, erheblich an Stabilität und Ansehen gewonnen. Das Doku-ment enthält bekanntlich neben der Forderung nach Rückzug aller fremder Truppen aus Libanon auch die Feststellung über die Be-endigung des seit 1948 währenden Kriegszustundes zwischen beiden Staaten. Damit war es Israel gelungen, nach Ägypten, nun mit einem zweiten arabischen Staat eine for-male Übereinkunft über das Ende von Feindseligkeiten zu schließen. Dieser Erfolg zählt um so mehr, als die meisten arabischen Staaten dieses Abkommen unterstützen. Syrien, das diese Übereinkunft ablehnt, bleibt auf die Unterstützung Moskaus angewiesen, kann aber einen Waffengang mit den überlege-nen Streitkräften Israels wohl kaum wagen.

Israel zog aber noch einen ande-ren Nutzen aus dem Abkommen mit Libanon: Jerusalem ist es da-mit gelungen, die Beziehungen zu seinem amerikanischen Alliierten wieder auf den Weg der Normali-sierung zu bringen. Erste Früchte: Die Auslandshilfe wurde für das kommende Jahr auf die Rekord-summe von 2,5 Milliarden Dollar festgesetzt, die USA gaben die Lie-ferung von 60 modernen F-16-Kampflugzeugen frei, die sie wäh-rend des Libanon-Krieges stormert hatten und erklärten sich bereit, Israel bei der Entwicklung seines neuen Jagdbombers Lavie zu unterstützen.
Diese beachtlichen Erfolge kön-

nen natürlich nicht verdecken, daß der jüdische Staat nach wie vor gewaltigen Problemen gegenüber-steht. Der ethnische Graben, der soziale und ökonomische Vor-sprung der europäisch-amerikanischen Ashkenasin gegenüber den orientalischen Sepharadim, schließt sich nur allmählich. Die Wirtschaft nähert sich langsam aber sicher einem Fiasko: Die In-flation hat die 160-Prozent-Marke überschritten. Die Auslandsverschuldung beträgt 28,7 Milliarden

Dollar, das Außenhandelsdeffri erreichte im letzten Quartal ein neue Rekordhöhe. Finanzminish Aridor weigert sich, die Landes währung Shekel abzuwerten, die Exporteure drohen mit Streik Dies tun die Arzte bereits seit Monaten und legen so das Kranken versorgungssystem des Landes auf das die Israelis mit Recht stok waren, fast lahm waren, fast lahm. Nach wie vor wird um die Zu-

kunft der besetzten Gebiete gerungen. Die Arbeiterpartei und mit ihr ein Großteil der Bevölkerung lehn neue Siedlungen in Judäa und Smaria ab. Man befürchtet eine Michigierung der Juden durch die jorisierung der Juden durch die Araber und tritt daher vielfach für eine Rückgabe der meisten arabisch besiedelten Gebiete ein welche Territorien im einzelnen al-rückgegeben werden sollen, welß freilich niemand genau zu sagen So steht der jüdische Staat in seinem 36. Jahr, wie stets zuvür, vor schier endlosen Problemen. Br

vor schier endlosen Problemen. E hat sie in der Vergangenheit gelös - mit Energie, Erfindungsreichtum und der Hilfe seiner Freunde diese braucht er nach wie vor, heute vielleicht dringender als in der Vergangenheit.

## Aufstieg und Fall des Weißrussen Pjotr Abrassimow

Von BERNT CONRAD

Parteichef Jurij Andropow han-delt mit kühler Konsequenz Etappenweise läßt er Promi-nente der Breschnew-Ära in der Versenkung verschwinden Der Bannstrahl trifft auch führende Diplomaten. Nachdem Anfang des Jahres Valentin Falin – bis 1978 sowjetischer Missionschef in Bonn – aus dem allmächtigen Zentralko-mitee in ein Redaktionsbüro der Iswestija" abgeschoben worden war, muß nun Pjotr Abrassimow seinen fast schon angestammten Botschafterposten in Ost-Berlin mit dem politisch bedeutungslosen Staatskomitee für Auslandstourismus vertausche

Für den 71 jährigen Abrassimow, der mit der Aushandlung des Berli-ner Vier-Mächte-Abkommens Geschichte gemacht hat entbehrt sein plötzlicher Sturz nicht der Irosein biotzicher Stirz mehr der fro-nie. Denn Falin, als dessen Gefähr-ten im Unglick er sich jetzt emp-finden muß, war jahrzehntelang sein Intimfeind. Und die Breschnew-Ara, deren Ende ihn nun selbst vom Sockel riß, hatte der einstige Protegé Nikita Chru-schtschows keineswegs durch den Segen Breschnews, sondern als Vertrauensmann von Außenminister Andrei Gromyko erfolgreich absolviert. Doch Andropow winscht Männer seines Vertrau-ens in Schlüsselpositionen. Daran kann offenbar auch Gromyko, der dienstälteste: Außenminister der Welt, nichts ändern.

the transport

Wie aufo

TO BE

Sach &

SGS kets

A Street Sell

white will !

o dargement

as and Police

a stele Marza

a den Postender

\ \DERE\

Contact da Sage

a mar reklidada

and for the Ver-

A Maskett

of make

" Literatoria

eneden, und zig-

化多数多种 医内膜静脉

n in the state of the La

Para est für fieldstängen mit gilt finde field im finde mit mit die große fieldständig find of die field fieldständigen

CONTRACTOR

A. 1. 15"

erranier 🛎 Abenik

Der ungewöhnliche Aufstieg des Bauernsohnes

Abrassimows Aufstieg war unge-wöhnlich verlaufen. Am 16. Mai 1912 als Sohn eines Bauern in der Gegend von Witebsk geboren, ar-beitete er zunächst als Elektromechaniker in einer Trikotagenfabrik trat dann in Gewerkschaftsdienste und stieß erst 1940, mit 28 Jahren, zur Kommunistischen Partei. Im Zweiten Weltkrieg als Politruk in der Partisanenbewegung bewährt, rackerte er sich nach 1946 im weißrussischen Partei- und Staatsapparat nach oben und brachte es bis zum Sekretär des regionalen ZK. Nebenbei studierte er Geschichte.

1956 begann die eigentliche Karriere des vitalen Mannes, der stets handlest trinken und flüchen, gleichzeitig aber als Charmeur, Witzeerzähler und messerscharfer Diskussionsparener brillheren konnte. In den auswärtigen Dienst übernommen, ging Abrassimow zunächst für ein Jahr als Botschaftsrat an die sowjetische Bot-Vorgesetzten so angenehm auf, daß sie ihn im Herbst 1957 als Nachfolger des glücklosen Panteleimon Ponomarenko auf den heiklen Botschafterposten in Warschau

Abrassimows später auch in Ost-Berlin berühmt gewordene Wech-selbäder aus Verständnis und Grobheit, Liebenswürdigkeit und Härte ermöglichten es ihm, sich mit Parteichef Wladyslaw Gomulka zu arrangieren und ihn sicher am sowjetischen Zügel zu halten. Die KPdSU dankte es ihm 1961 durch die Aufnahme in das Zen-

Nach einem Zwischenspiel "an der Basis" als Erster Sekretär des Gebietskomitees von Smolensk kam der vielseitige Russe, der klas-sische Musik liebt und einstmals sogar mit dem Cellisten Rostropowitsch befreundet war, schließlich im Dezember 1962 auf die entscheidende Station seiner Laufbahn in die "DDR". Als Hausherr in der pompösen Sowjetbotschaft Unter den Linden begann er die Fäden im Separatstaat zwischen Elbe und Oder zu ziehen, bis er bald das ganze Knäuel in der Hand hatte. Mit dem damals das SED-Politburo beherrschenden sächsischen Altgenossen Walter Ulbricht war der Umgang auch für den Statthalter Moskaus gar nicht so einfach. Denn der mit allen kommunistischen Wassern gewaschene SED-Veteran paßte sich zwar geschmeidig jedem Personen oder Kurs-wechsel in der Sowjetführung an, konnte andererseits aber auch sehr

störrisch und eigensinnig sein. Wie schon in Warschau, präsentierte sich Abrassimow gegenüber Ulbricht in jener Mischung aus wohlwollendem Parteigenossen und russischem Vorgesetzten, die immer wieder en passant in der selbstbewußten Feststellung münselbstbewußten Feststellung mündete: "Die Sowjetunion hat den Zweiten Weltkrieg gewonnen." Obwohl der Botschafter, der 1945 als Offizier der Roten Armee in das brennende Berlin eingerückt war, etwas deutsch sprechen konnte, verhandelte er mit "DDR"-Politikern nur in russisch

Anfang 1971 wurde Abrassimow und der von ihm entsprechend informierten Sowjetführung dann der Starrsinn des alternden Ul-bricht zuviel. Er drängte ihn zum Rücktritt und lancierte den wendigeren und für sowjetische "Rat-schläge" empfänglicheren Erich Honecker als neuen SED-Chef.

Inzwischen aber hatten schon die mit Abrassimows Namen un-trennbar verbundenen Vier-Mächte-Verhandhungen über Berlin begonnen. Für den Botschafter und Chefedelegierten der Sowjetunion war die strategische Ausgangslage klar: Zur Untermauerung der Spaltung Deutschlands und zur Stärkung der östlichen Position sollten die originären Rechte der West-mächte in Berlin beeinträchtigt, die politischen Aktivitäten der esrepublik im freien Teil der Stadt radikal reduziert und die Westsektoren insgesamt in den Zustand eines von der "DDR" abhängigen autonomen Gebildes versetzt

Das machten die Amerikaner, Briten und Franzosen natürlich nicht mit. Deshalb entwickelte sich ein anderthalbjähriges zäbes Tauziehen, bei dem Abrassimow einmal als Ankläger, dann als char-manter Diplomat oder humoriger Alleinunterhalter und anschlie-Bend wieder als eisenharter Verfechter sowjetischer Maximalpositionen auftrat. Gelegentlich spielte er die ganze Skala sogar in einer einzigen Sitzung ab.

Als Journalisten den Beginn des ersten Vier-Mächte-Treffens am 26. März 1970 im ehemaligen Berliner Kontrollratsgebäude an der Pots-damer Straße für kurze Minuten miterleben durften, hätten sie in Teilnehmer, einem vornehmen grauhaarigen Herrn im dunkelblauen Anzug mit hellblauer, rotgepunkteter Krawatte, kaum den ossen Abrassimow vermutet.

Der gewandte Weißrusse ver-blüffte nicht nur Zeitungsleute, sondern auch seine Verhandlungspartner Kenneth Rush (USA), Sir Roger Jackling (Großbritannien) und François Seydoux (Frankreich), der später von Jean Sauva-gnargues abgelöst wurde, immer wieder durch neue widersprüchliche Züge. Erweckte er an emem Tag den Anschein der Konzes-sionsbereitschaft, so konnte er in der nächsten Sitzung so tun, als habe er niemals an Entgegenkommen gedacht. Doch sogar wenn er mit gewaltigem Theaterdonner an-gebliche Verstöße der Westmächte oder Bonns gegen den Berlin-Status anprangerte, sorgte er dafür, daß die Atmosphäre insgesamt freundlich, zumindest "geschäftsmäßig" blieb.

Die Materie jedenfalls beherrschte der Russe perfekt. Dabei kam ihm zugute, daß er über die politi-



.17 Jahre war Pjotr Abrassimow Moskaus Statthalter in Ost-Berlin

schen Beweggründe des unsicht-bar mit am Verhandlungstisch sit-zenden damaligen Bundeskanzlers Willy Brandt ausgezeichnet unter-richtet war. Schließlich hatte Abrassimow die Weichen der neuen Bonner Ostpolitik selbst mit gestellt. Im Herbst 1966 nämlich hatte der joviale Protokollchef an der Sowjetbotschaft in Ost-Berlin, Polykarp Chrustalow, seinem Chef den persönlichen Kontakt zum damaligen schwedischen Generalkonsul in West-Berlin, Sven Back-lund, vermittelt, der seinerseits ein Rendezvous Abrassimows mit dem damaligen Regierenden Bürgermeister Willy Brandt im Garten der schwedischen Residenz nahe dem

Aus einem Gedankenaustausch im Grünen entwickelte sich ein regelmäßiger Kontakt, der Brandt und seinen Berster Egon Bahr zur Realisierung ihres ostpolitischen Plans des : Wandels durch Amnahe rung" ermunterte.

Grunewald arrangierte.

Valentin Falin war sein schärfster Konkurrent

Diese Bande hinderten den Sowjetbotschafter allerdings nicht daran, gelegentlich seine westalliierten Verhandlungspartner aufzu-fordern, "ihren Deutschen" die Leviten zu lesen. Zu solchen Un-freundlichkeiten mag die Tatsache beigetragen haben, daß Anfang Mai 1971 einer der schärfisten internen Konkurrenten Abrassimows, Valentin Falin, bis dahin Abtei lungsleiter im Moskauer Außenmi-nisterium, als Botschafter nach Bonn geschickt worden war und dort schnell enge Kontakte zur SPD-geführten Bundesregierung aufgenommen hatte.

Fast bis zur Weißglut muß es Abrassimow gereizt haben, als er damals oder später erfuhr, daß Henry Kissinger parallel zu den Vier-Mächte-Verhandlungen Ge-heimgespräche über das gleiche Thema mit dem sowjetischen Botschafter in Washington, Dobrynin, mit Sonderminister Egon Bahr in Bonn und auch mit Botschafter

Doch dieser Sonderschauplatz konnte die zentrale Rolle Abrassimows nicht mindern. "Was lange währt, wird gut", verkündete er am 8. Juli 1971 den vor dem Kontrollratsgebäude wartenden Reportern. Tatsächlich leitete der Sowjetmensch in jenen Tagen die letzte und entscheidende Runde der Berlin-Verhandlungen ein, in der er auf Weisung Moskaus am Ende so-gar zu gewissen Konzessionen an die Westmächte bereit war.

Als sich das Geschehen im Kontrollratsgebäude allmählich dem Ende näherte, brillierte Abrassimow nach jeder Sitzung mit neuen Sprichwörtern: "Keine Rosen ohne Dornen", "Alles Ding hat seine Zeit", "Ein Adler ist besser als zehn Krähen", und schließlich nach der Unterzeichnung des Vier-Mächte-Abkommens am 3. September 1971 mit breitem Lächeln: "Ende gut –

Dann erhielt der unermüdliche Unterhändler seinen Lohn: Im September 1971 wurde er auf den attraktiven Botschafterposten in Paris versetzt. Aber dort kam der einstige Elektromechaniker, von dem ein skandinavischer Sachkenner einmal gesagt hat: "Er ist Soldat, Politiker und etwas Diplomat", nicht gut an. Sein rustikaler Charme und seine manchmal rauhe politische Sprache wirkten in der Seinemetropole eher absto-

So kehrte Abrassimow nach einem Zwischenstopp in der Mos-kauer ZK-Abteilung "Sozialisti-sches Ausland" im März 1975 wieder als Botschafter nach Ost-Berlin zurück. Hier nahm er die Fäden der Macht von neuem auf, arran-gierte hinter den Kulissen die Poli-tik der SED mit den Bedürfnissen des Kreml und agierte gegenüber den Westmächten als gestrenger Wächter des Berlin-Abkommens, dessen einzig autoritative Auslegung er sich selbst zusprach. Spekulstionen über eine mögliche Wiedervereinigung Deutschlands bezeichnete er 1979 als "verleumderische Erfindung für naive, einfältige Menschen".

Von jetzt an wird er seine Formulierungskunste nur noch im Auslandstourismus verwenden kön-

## Der Weg des "Albertinen-Hauses" führt die Alten nicht ins Getto

7 or dreizehn Jahren hatte ich eine Idee. Ich wollte altengerechte Wohnungen in der Stadt ohne Getto-Bildung mit Pfle-gemöglichkeit in der Wohnung und geriatrischer Krankenabteilung, die kein Sackbahnhof sein sollte", erzählt Pastor Walter Füllbrandt, 53, der Leiter des evangelischen, freikirchlichen Diakoniewerkes "Albertinen-Haus" in Ham-burg. "Das alles", fährt er fort, "wollte ich nur zwei Kilometer entfernt neben unserem 420-Betten-Krankenhaus aufbauen."

Die Idee ist seit drei Jahren Wirklichkeit. Und das "Albertinen-Alten-Zentrum" im Stadtteil Schnelsen war nicht nur eine gute Idee, sondern wurde zu einem Modell für die Bundesrepublik Deutschland, die das Projekt finanziell ge-fördert hat. Modellhaft ist das Nebeneinander von Altenwohnanla-ge, Klinik und Tagesklinik sowie die Mischung von Pflegebetten und Krankenhausbetten in der gleichen Klinik.

Pastor Füllbrandt erläutert: In unserem Zentrum versuchen wir, geriatrische Rehabilitation durchzuführen. Neben der präventiven und der allgemeinen Rehabilita-tion, die vor allem in den Alten-wohnungen und im Bereich der Tagesklinik durchgeführt wird, gilt das Hauptinteresse der gezielten Rehabilitation, die in der Klinik mit Hilfe der großen Krankengymnastik- und Ergotherapieabteilung zum Tragen kommt. Unser Ziel ist es, Patienten, die nach einer Erkrankung einige Wochen oder Mo-nate der Rehabilitation bedürfen, aufzunehmen, und ihnen die Chance zu geben, wieder in ihr eigenes Zuhause heimzukehren."

"Ist das eine Seezunge von Format", strahlt der siebzigjährige Helmut Klemm seine Frau Johanna an. Recht hat er, das Prachtstück paßt kaum auf den Teller und kostet im hauseigenen Restau-rant des Albertinen-Hauses 8,50 Mark. "Wir kochen sonst ja selber" erzählt Frau Klemm, "aber heute wollen wir zum Geburtstag unseret Tochter, da machen wir es uns be-quem. Und Seezunge kann ich nicht billiger zubereiten." Des stimmt, und entsprechend voll ist es in dem schönen Speiseraum. Die Senioren haben täglich die Auswahl zwischen zwei Gerichten zwischen 4,50 DM und höher.

Das Ehepaar Klemm wohnte frü-her im Osten der Stadt in Wandsbek. "Dann kam die Rente in Sicht. Ich war Maschinist im Kraftwerk Tiefstak gewesen. Reichtumer sammelt man da nicht. Wir hörten vom Albertinen-Zentrum, haben uns damais schnell entschlossen und es in diesen fast drei Jahren noch nicht eine Stunde bereut. 617,50 Mark zahlen die Klemms für ihre abgeschlossene Zwei-Zimmer-Wohnung mit Einbauküche, Voll-bad, großem Abstellraum, überdachtem Balkon, Keller und Hei-zung. Inbegriffen sind auch alle sonstigen Nebenkosten und Be-treuungszuschläge. Dazu gehören das Reinigen der Fenster, Müllbeseitigung, Rufbereitschaft rund um die Uhr. Die Knöpfe des Notrufsystems sind auch vom Fußboden aus erreichbar. Im Angebot steht auch die Pflege in der eigenen Wohnung bei Erkrankung für drei

Heimut und Johanna Klemm sind zwei von 196 Bewohnern in 151 Appartements, für die ein "5-B-Schein" für Sozialwohnungen Vor-aussetzung ist. Ein-Zimmer-Wohnungen in der Größe von 44 Quadratmeter kosten 483,96 Mark, acht Wohnungen sind für Rollstuhlfahrer konzipiert. Die Bewohner sind im Schnitt 75 Jahre alt. Nachbarschaft wird gepflegt, aber nicht strapaziert. Helmut Klemm stellt klar: "Wir

leben ja nicht in einem Altersheim, es gibt keine Kontrollen. Wir kaufen auf dem Wochenmarkt oder im Laden an der Ecke oder im hauseigenen Kiosk ein. An der nächsten Straße ist die Bushaltestelle, in 20 Minuten ist man in der City." Während wir im Park mit seinen

windgeschützten Sitzecken spazie-rengehen, erzählt Frau Klemm: Wir nehmen an vielen Aktivitäten im Zentrum teil. Es gibt so vieles, vom Schach über Kegelbahn, Minigolf, Werkkurse, Musikband, Tanz, Gymnastik, dann sind Heimbeiratsbesprechungen \_ man hat manchmal weniger Zeit als früher. Aber das Schöne ist, man muß nicht, man tut alles freiwillig." Nach der Konfession fragt niemand im Albertinen-Haus. Die Klemms gehen hier gerne zum Gottesdienst. "Wir verstehen zum ersten Mal wirklich, was ein Pastor

Der Leiter der Wohnanlage, Pa-stor Harold Eisenblätter, sagt ein bißchen traurig: "Wir freuen uns, wenn man über uns berichtet, aber wir können keine Anmeldungen mehr annehmen." 400 Namen ste-hen auf der Warteliste für die Wohnanlage. Pastor Eisenblätter will die Integration der Senioren weiter voranführen. "Wir halten im Hause Kurse der Volkshochschule ab, die auch von der Bevölkerung des Stadtteils besucht werden. Wir bieten Konzerte und Theateraufführungen, an denen jung und alt gemeinsam Freude haben. Damit bauen wir Barrieren ab. Im Klinikbereich gibt es auch viele ehrenamtliche Helfer, die von draußen kommen. Auch unsere Senioren beteiligen sich an den Diensten. Sehen Sie sich um, Trübsinn kommt bei uns nicht auf, hier hilft einer dem anderen."

Jeden Tag um 8.30 Uhr ist Kli-nikbesprechung aller Ärzte, der Oberschwester, der Tagesklinikleitung des Sozialdienstes und der leitenden Therapeuten. Unter Lei-tung des Chefarztes Doktor Hans Peter Meier-Baumgartner werden jede Aufnahme und Entlassung, sowie alle wichtigen Ereignisse des Tages und der Nacht besprochen. Es fällt angenehm auf, daß nie-mand von "dem Schlaganfall" auf Station B oder "dem Herzschrittmacher" spricht. Die menschliche Würde wird respektiert - auch in Abwesenheit Jeder Patient wird anhand von Rehabilitationsblättern alle vierzehn Tage auf seine Fortschritte hin geprüft und

benotet". Während des anschließenden



Rundganges berichtet der 38jähri-

Doktor Meier-Baumgartner will ren. "Wir kochen auch nur mit Wasser, aber wir können Barrieren und Ängste abbauen und Hilfe zur Selbsthilfe bieten, denn wir sind keine Endstation."

Der junge Klinikchef berichtet: Wir haben einen Zahn- und Augenarzt mit eigener Praxis im Haugenarzt mit eigener Frakis im Hau-se. Was glauben Sie, wie das Selbstgefühl vieler Patienten geho-ben wird, wenn eine neue Zahn-prothese oder eine schicke Brille ihnen beweisen, wie gut sie ausse-hen und wieviel Freude das Leben wieder bringen kann." Doktor Meier-Baumgartner erklärt gerade die häufigsten Behandlungsgründe, zu denen die Herz-Kreislauf-Krank-heiten, Krankheiten des Bewegungsapparates. Stoffwechseler-krankungen und neurologische Erkrankungen gehören, als uns ein Rollstuhlfahrer entgegenkommt.

"Grüß Sie, Herr Kludas, wie geht es denn heute?" Fritz Kludas ist nach zwei aufeinanderfolgenden Schlaganfällen im Januar in die Schaganianen im Januar in die Reha-Klinik gekommen. "Ich war in jeder Beziehung ganz unten. Ge-lähmt, seelisch auch fix und fertig. Und das mit 61 Jahren." Im Mai konnte Fritz Kludas schon wieder alleine am Stock gehen und schaff-te zehn Treppenstufen. Er steigt aus seinem Rollstuhl aus und führt unter dem anspornendem Lob des Arztes seine Schritte vor.

Anschließend macht der Chefarzt Visite in der Tagesklinik. Die alten Damen und Herren werden herzlich begrüßt, Krankenblätter und Röntgenaufnah-

men verglichen, Anwendungen be sprochen. Krankenhausatmosphäre fehlt. Ei nen Kurbetrieb kõnnte man es nennen. Morgen um 9 Uhr kommen die Patienten von zu Hause, sie werden gebracht oder abgeholt. Dann wird geschwommen, werden Güsse verabreicht, wird massiert, das Laufen wieder eingeübt. Sogar eine Probemit allen für den Patienten konzi-

gen, die nach Schlaganfällen nachgeblieben sind, erlauben es dem Patienten, damit ganz alleine im Bad, Schlaf und Wohnzimmer

zurechtzukom-

pierten Geräten.

die man im Alltag

benötigt. Lähmun-

In der Tagesklinik gibt es Früh-stück, Mittagessen und zwei Ruhestunden. Nach einem anschließenden Training fahren die Damen und Herren um 16 Uhr wieder in das eige-Zuhause. Tschüs, bis morgen!" ertönt es zu-

versichtlich.

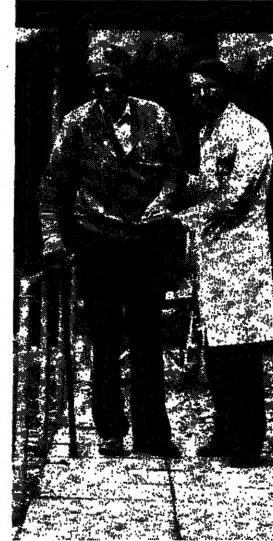

Der persönliche Kontakt zu den Patienten steht für Klinikchef Dr. Meier-Baumgartner ganz oben auf

FOTO: ANDREAS LAIBLE

# Neue Heyne-Taschenbücher HEYNE



572 S./Sonderpreis nur DM 6.80)

Der große Roman einer großen Autorin. Ein Frauenschicksal in bewegter Zeit, eindrucksvoll und einzigartig erzählt von Utta Danella. (Heyne 5204/DM 8.80)





Ein Vollblut-Konsalik – die neue Originalausgabe im Heyne-Taschenbuch! Die Dschunkenstadt von Honokong ist Schauplatz von gefährlichen und geheimnisvollen Vorgängen... (Heyne 6213/DM 6,80)



Die Carringtons - noch reicher, noch skrupelloser, noch hemmungsloser als die Ewings aus »Dallas«. Das Heyne-Taschenbuch über die neue Fernsehserie »Denver-Clan«. Mit 38 teils farbigen Fotos. (6257/DM 6,80)





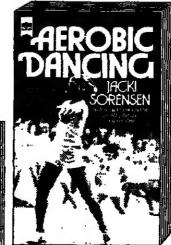

Tanzen Sie sich fit und fröhlich mit Jacki Sorensen, der Erfinderin des »Aerobic Dancing«. Ein sorgfältig getestetes Konditionstraining, das Riesenspaß macht. Mit 190 Abbildungen. (Heyne 4910/DM 7,80)



auch die Aerobic-Diät. Hier ein 7-Tage-Diät-Programm, entwickelt von Amerikas bekanntesten Aerobic-Spezialisten. (Heyne 4401/DM 7,80)





Königs, der in der glanzvollen Proklamation von Versailles 1871 zum deutschen Kaiser gekrönt wurde und damit den Grundstein für ein geeintes Deutsches Reich setzte. (Biographien 102/12,80)

An den Wilhelm Heyne Verleg Postfach 201204, 8000 München 2 Bitte kostenies neues Gesami-verzeichnis senden an-

## Papst für 1984 nach Indien eingeladen

AFP, Neu-Delhi Papst Johannes Paul II. wird im kommenden Jahr Indien besuchen, meldete gestern die indische Nachrichtenagentur Uni. Der Papst folgt einer Einladung der in-dischen Ministerpräsidentin Indira Gandhi und der indischen Bischofskonferenz. Ein Termin steht noch nicht fest. In dieser Woche wird bereits ein Vertreter der katholischen Kirche Indiens zur Vorbereitung des Besuchs in den Vati-

2,8 Prozent der 700 Millionen Inder sind Christen vorwiegend ka-tholischen Glaubens. Die Angehörigen der römisch-katholischen Kirche leben hauptsächlich im Süden, Osten und Nordosten des Landes. Papst Paul VI. war 1964 anläßlich der Eröffnung des 38. Eucharistischen Weltkongresses nach Bombay gereist.

### **Ehemaliger Regent** Charles verstorben

Im Alter von 79 Jahren ist der ehemalige Regent Belgiens, Prinz Charles, gestorben, gab der könig-liche Hof in Brüssel bekannt. Der Prinz, ein Bruder von König Leopold III. und Onkel des jetzigen Monarchen Baudouin, hatte in den Jahren 1944 bis 1950 die Regentschaft des Königreichs übernom-men. Für Prinz Charles findet am Dienstag nächster Woche ein Staatsbegräbnis statt. Nach der Trauerfeier in der Brüsseler Sankt-Jakobs-Kirche wird der Leichnam in der Krypta der Kirche Notre Dame unweit der Residenz von Laeken bei Brüssel beigesetzt.

### Demirel ließ sich festnehmen

rtr. Ankara Der ehemalige türkische Mini-sterpräsident Süleyman Demirel hat sich auf Anordnung der Militärregierung gestern in die west-türkische Hafenstadt Canakkale begeben, um sich festnehmen zu sen. Vor seiner Abfahrt in die 550 Kilometer entfernte Stadt versammelte sich eine große Gruppe seiner Anhänger vor seinem Haus in Ankara und rief "Lang lebe De-mirel!" Er soll in Canakkale zusammen mit 15 anderen Politikern bis nach den für den 6. November angekündigten Wahlen in Haft bleiben. Die Militärregierung verbot die Große-Türkei-Partei, eine der fünf neuen Parteien.

### China verjüngt die Staatsführung

Das Zentralkomitee der chinesi schen Kommunistischen Partei hat auf einer diese Woche in Peking abgehaltenen Tagung Kandidaten ausgewählt, die für eine Veriun gung der staatlichen Führungsspitze in Frage kommen, meldete die amtliche Nachrichtenagentur Xin-hua. Die Wahl der für Regierungsämter ausersehenen Kandidaten soll demnächst auf einer Tagung des Nationalen Volkskongresses (Parlament) stattfinden, Ohne Namen zu nennen, erklärte Parteichef Hu Yaobang, die Kandidaten seien nach "Ansehen, Fähigkeit und Gesundheitszustand" ausgewählt worden. Das Zentralkomitee beschloß ferner, daß nicht mehr als ein Drittel der Mitglieder von Politbüro und ZK-Sekretariat gleichzei-tig stastliche Ämter übernehmen dürfen.

### Plante Nixon Atomwaffeneinsatz?

AP, Washington Angeblich soll die amerikanische Regierung unter dem ehemaligen Präsidenten Richard Nixon während des Vietnamkrieges streng geheime Vorbereitungen für den Ein-satz von Atomwaffen sowie eine Invasion in Nord-Vietnam getrof-fen haben. So jedenfalls ist es in einem Buch des amerikanischen Journalisten Seymour Hersh zu le-sen, das am 13. Juni unter dem Titel "The Price of Power" auf den Markt kommen soll.

### Koalition in Portugal gefährdet?

Portugals Sozialdemokratische Partei (PSP) hat gestern die Unter-zeichnung einer Koalitionsvereinbarung mit den Sozialisten abge-lehnt und neue Verhandlungen gefordert. Zur Begründung erklärte ein Sprecher, vor Bildung der an-gestrebten Mitte-Rechts-Regierung müßte die nach Ansicht der PSD investitionshemmende Arbeitsgesetzgebung geändert wer-den. PSD-Führer Pinto empfahl dem Nationalrat seiner Partei die Ablehnung der Vereinbarung, da Sozialistenchef Soares sein Wort zurückgenommen habe. Eine Koalition der beiden Parteien würde im Parlament über eine Zweidrit telmehrheit verfügen. Die Sozialisten stellen 101 und die PSD 76 der insgesamt 250 Abgeordneten.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid a Englewood, N.J. 07831 and at additional mai ling offices. Postmaster: Send address chan-ges to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englawood Cliffs N.J.

## Jetzt muß Monika Wulf-Mathies zeigen, wer der Chef im Ring ist

Ein Notanker für die ÖTV-Chefin von ihrem Rivalen Merten: Zimmermann akzeptierte "Erklärungsfrist" bis 11. Juni

GÜNTHER BADING, Stuttgart Nach der Abstimmungsniederlage des Gewerkschaftsvorstandes in der Großen Tarifkommission warf stellvertretende ÖTV-Vorsitzende Siegfried Merten den Notan-ker. In siebenstündiger kontroverser, nach Berichten von Teilneh-mern teilweise fast feindseliger Debatte hatten 104 Kommissionsmitglieder ihr Votum zum eine halbe Woche zuvor auch von Gewerkschaftern als "ausgewogen, trag-bar, alle Möglichkeiten ausschöpfend" bezeichneten Schlichtungsspruch im diesjährigen Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes abgegeben. 47 der Delegierten stimm-ten für die Annahme und damit unmißverständlich gegen Urab-stimmung und eventuellen Streik. 57 sagten "nein" und verweigerten damit der neuen ÖTV-Vorsitzenden Monika Wulf-Mathies die Gefolgschaft. Sie hatte sich, wie übrigens auch Merten, für die Billigung der Kompromißformel ausgespro-

Das Ergebnis war dem Verhandlungsführer der öffentlichen Arbeitgeber, Bundesinnenminister Zimmermann, kaum mitgeteilt worden, da trat die Große Tarifkommission im Straßenbahnerheim in Stuttgart-Degerloch erneut zusammen. Jetzt hätte man noch einmal abstimmen können, denn die Ablehnung bezog sich nur auf den Schlichterspruch. Inzwischen hatte Zimmermann diesen Spruch zum formellen Angebot erhoben. Hier nun griff Merten, für den Tarifbereich im ÖTV-Vorstand zuständig und Verhandlungsführer in der Schlichtungskommission, ein. Er ließ sich in seinem roten Dienst-Mercedes - Einbahnstraße hin oder her – die wenigen hundert Meter vom Straßenbahnerheim unter dem Fernsehturm zum Stutt-garter Waldhotel fahren. Dort wartete Friedrich Zimmermann. Der Minister, enttäuscht und wohl auch verärgert über die Intransingenz der Tarifkommission, ließ sich von Merten doch in einem wenige Minuten dauernden Gespräch unter vier Augen dazu bewegen, der ÖTV eine "Erklärungsfrist" zu seinem neuen Angebot von einer Woche einzuräumen. Bis zum 11. Juni hat die Große Tarif-

nicht modifizierten - Angebots Das Angebot von Bund, Ländern Gemeinden (wortwörtlich übernommen aus der einstimmig von Arbeitgebern und Gewerk-

von Arbeitgebern und Gewerkschaften gutgeheißenen Schlichtungsempfehlung) sieht vor.

Erhöhung der Löhne und Gehälter für die 2,7 Millionen Arbeiter und Angestellten um zwei Prozent vom 1. März bis 30. Juni 1983, dann um 2,5 Prozent vom 1. Juli bis zum 29. Februar 1984 und schließlich um drei Prozent vom 1. März 1984 an. Der neue Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 18 anstelle der bisher üblichen 12 Monate haben.

● Alle Arbeitnehmer, die noch keine 30 Tage Jahresurlaub haben, erhalten vom Urlaubsjahr 1983 an einen Tag Urlaub mehr. • Für die umstrittene "Gesamtversorgung wird eine Regelung vorgeschlagen, die künftig die Ge-samtversorgung im Verhältnis zum Nettoeinkommen begrenzt", heißt es in dem Angebot wörtlich In der Anlage dazu wird festgehal-ten, daß alle Neuzugänge und alle

Bediensteten mit weniger als fünf Jahren Anwartschaft künftig höchstens 90 Prozent des letzten Nettoeinkommens als Gesamtversor-gung bekommen sollen. Für alle anderen - die große Masse der Beschäftigten des öffentlichen Dienstes – gibt es eine Übergangsrege-lung, die im wesentlichen die bis-herigen Besitzstände festschreibt. ● Zur "Arbeitsplatzsicherung" heißt es im Angebot, die Arbeiter sollten künftig hinsichtlich von Kündigungsfristen mit den Ange-stellten gleichgestellt werden. Auch solle "die Sicherung eines Arbeitsplatzes Vorrang vor finan-ziellen Regelungen" (bei Freiset-zungen) haben.

### Internen Zwist bereinigen

Der Tarifgemeinschaft der Angestellten, die sich aus der Deutschen Angestelltengewerkschaft (DAG), der Gemeinschaft von Gewerk-schaften und Verbänden des öffentlichen Dienstes (GGVoD) und dem Marburger Bund angestellter Arzte zusammensetzt, erschien "trotz schwerwiegender Beden-ken" dieses Angebot doch in der kommission nun Zeit, in einem ab-schließenden Votum über Annah-me oder erneute Ablehnung des – Güterabwägung mit einem Ar-beitskampf gegen die in echten Fi-nanznöten schwebenden öffentli-

chen Arbeitgeber doch akzeptabel. Letztlich stimmte man zu, stimmte aber auch der Erklärungsfrist zu, wie sie die ÖTV bekommen hat. Das sei auch ein Zeichen gewerk-schaftlicher Solidarität, hieß es bei der DAG-Führung. Die ÖTV müsse Gelegenheit bekommen, ihren internen Zwist zu bereinigen.

Solchen Zwist hat es in der Vergangenheit allerdings auch schon bei anderen DGB-Gewerkschaften gegeben. So hatte im vergangenen Jahr die Verhandlungskommis-sion der IG Metall im Tarifbezirk Hessen einem Abschluß zugestimmt, der Gewerkschaftsvorstand hatte das Ergebnis gutgehei-ßen – und dann lehnte die Große Tarifkommission ab. Dort rettete der Stuttgarter Bezirksleiter Franz Steinkühler die verfahrene Situation: Er schloß tags darauf in sei-nem Bezirk mit 0,1 Prozent mehr ab. In diesem Frühjahr hatte dann die IG Bau, Steine, Erden eine ähn-liche Vorstandsbrüskierung erlebt. Vorsitzender und Verhandlungsführer Konrad Carl hatte in einem Nürnberger Hotel sein Jawort zum Abschluß gegeben – und dies auch in die Kameras und Mikrofone des Fernsehens vor dem Tagungsraum gesprochen. Dann fuhr er zur am Stadtrand gelegenen Meistersin-gerhalle, wo seine Große Tarifkommission auf ihn wartete. Dort allerdings hatte man Carls Zustim-mung schon erfahren – aus den Funk- und Fernsehnachrichten. Nach dem Motto "Ohne uns geht nichts" lehnten die Bauarbeiter in der Kommission das Ergebnis dann ab. Carl mußte erneut ver-

Ähnliches hatte die seit Oktober amtierende neue ÖTV-Vorsitzende Monika Wulf-Mathies auch in ihrer Kommission zu befürchten. Aus diesem Grund mahnte sie in ihrem Schlußwort nach der Diskussion. in der mehr als 50 Teilnehmer gesprochen hatten, dazu, dem Kompromiß zuzustimmen. Eine Ablehnung würde "die Seriosität, Verläßlichkeit und das Verantwortungsbewußtsein der gesamten Organisation" in Frage stellen. Wer solle denn bei der nächsten Tarifrunde dann noch der Verhandlungskommission glauben, wenn man befürchten müsse, daß diese – trotz Mandat der Tarifkommission - dann auf Druck der Kommis-sionsmitglieder wieder von einmal

gegebenen Zusagen abrücken

Auch Innenminister Zimmermann hatte nach fast zwölfstündigem Warten bis zur Bitte um die Einräumung der Bedenkzeit durch die OTV irritiert darauf hingewiesen, daß die Schlichtungsempfehlung schließlich einstimmig von den ÖTV-Vertretern in der geheim tagenden Runde in Pflaums Posthotel in Pegnitz gebilligt worden

### Taktische Fehler

Die Diskussion in der ÖTV-Kommission in Stuttgart war allerdings noch zusätzlich erschwert worden. Frau Wulf-Mathies beging einen of-fenkundigen taktischen Fehler. Sie erklärte schon vor der Sitzung, daß sie den Kompromiß für tragfähig halte, ihm auch selber zustimmen wolle. Und sie sagte das auch zu Beginn der Aussprache. Erfahrene Gewerkschafter gehen davon aus, daß sie damit die Entscheidung der Tarifkommission von der reinen Sachproblematik hin zum Teil auch zu einer Entscheidung darüber gemacht hatte, ob man ihrem eigenen Votum folgen wolle oder

In der ÖTV ist die Diskussion um die Nachfolge des über Jahre hinweg unbestrittenen Vorsitzen-den Heinz Kluncker mit der Wahl von Monika Wulf-Mathies und der Niederlage von Siegfried Merten nie ganz zum Schweigen gekommen. Sie mag, diesen Eindruck vermitteln Teilnehmer in Stuttgart, auch die Diskussion über das Tarifangebot beeinflußt haben. Die Niederlage des Vorstands stellt sich vorerst - auch als Niederlage der Vorsitzenden dar. Es sei denn, ihr gelänge es mit Hilfe der Bezirkslei-ter (die noch am Mittwoch abend mit dem Hauptvorstand berieten) das Ruder herumzureißen und das treibende Schiff ÖTV auf Kurs zu

Ein Streik passe nicht in die Landschaft, hatte sie schon in der Aussprache der Tarifkommission gesagt. Hinzu kommt, daß die ÖTV dann isoliert wäre. Denn die übri-gen DGB-Gewerkschaften blicken ohnehin mit einem Hauch von Neid auf die sicheren Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst – die übri-gens durch diesen Tarifvertrag

## "Wir wollen nicht Richter zweiter Klasse werden"

Rechtspfleger stecken in Hannover ihre Kompetenzen ah

H.H. HOLZAMER, Hannover Die deutschen Rechtspfleger se-hen das Schwergewicht ihrer Tätigkeit darin, Streitigkeiten zu schlichten und nicht darin, sie zu entscheiden. Diese Aufgabe soll, so die einmütige Auffassung des heu-te in Hannover zu Ende gehenden 25. Deutschen Rechtspflegertages, nach wie vor den Richtern überlas-sen bleiben. Das heiße allerdings nicht, daß es keine Bereiche gebe, in denen der Rechtspfleger nicht selbst Gericht ist. So vor allem in der freiwilligen Gerichtsbarkeit und in der Zwangsvollstreckung Diese Bereiche könnten nach Auffassung der Rechtspfleger erweitert und einer modernen Rechtsprechung angepaßt werden. Sie wollen indes nicht Richter zweiter Klasse werden, etwa in Bagatell-streffigkeiten. Auf der anderen Seite beanspru-

chen die Rechtspfleger, wie es in der gestrigen Plenardebatte über die Vorschläge der vier einzelnen Arbeitskreise deutlich wurde, daß ihnen nicht länger die Anerkennung als zweite Säule der Justiz versagt bleibt. Das Bild des Rechtspflegers als Gepäckträger des Richters passe nicht mehr in die Landschaft. Konkret empfahl der Arbeitskreis 1, der sich mit den Kompetenzen des Rechtspflegers befaßte, daß Entscheidungen des Rechtspflegers generell so behan-delt werden sollten wie die eines Richters, daß sie vor allem weitgehend den gleichen Anfechtungsmöglichkeiten unterliegen sollen. Abgeschafft werden soll die Be-stimmung, daß "rechtlich schwie-rige" Fälle dem Richter vorgelegt werden müssen. Der Rechtspfleger als Fachjurist sei in seinen Tätigkeitsbereichen sicherlich genügend qualifiziert und bedürfe des Richters "als Gebrechlichkeitspfle-gers" nicht, wie der wiedergewählte Vorsitzende Karl Weiß in seiner Abschlußrede sagte.

Wichtige Anregungen betreffen die Entlastung der Justiz. Auch wird von dem Grundsatz ausge-gangen, daß der Rechtspfleger als praxisnahes Organ der Rechtspflege der ideale Schlichter ist. So könnte in bestimmten Bereichen, wie bei Verbraucherkrediten, eine Güteverhandlung eingeführt wer-den, wenn eine der Parteien dies beantrage. Denn in der überwie-genden Zahl der Fälle würde von dem Schuldner eines Kredites gar

nicht bestritten, daß er zu zahlen habe. Es gehe ihm nur darum, e nen für ihn erträglichen Rückzah hmesmodus zu bekommen. Dieser wird heute regelmäßig erst in der Zwangsvollstreckung gefunden also wenn sich herausstellt, daß beim Schuldner nicht genügend zu 3

Eine vergleichbare Regelung können sich die Rechtspfleger auch für andere Bereiche vorstel. len, etwa bei Räumungsstreitigkei ten und Scheidungsfolgesachen. Hierbei wurde als Problem er kannt, daß in vielen Fällen, in de nen heute schon Güteverhandlur. gen vorgesehen sind, diese zu reiner Farce verkommen, weil der Druck einer Entscheidungsmög-lichkeit fehlt. Die Rechtspfleger gingen indes nicht so weit, diesen Druck zu einer gütlichen Einigung dadurch herstellen zu wollen, das ihnen eine Entscheidungsbefug nis, etwa bis DM 1000, eingeräumt

Eine Prozeßbeschleunigung ver. sprechen sich die Rechtspfleger auch davon die Fälle des schriftli chen Vorverfahrens zu erweitern So würden etwa im Mahnverfahren viele Widersprüche nur eingelegt um Zeit zu gewinnen. Wenn nun der schlichte Widerspruch nicht mehr genüge, um zu einer streiti-gen Verhandlung zu gelangen, wenn vielmehr auch eine Begründung mitzuliefern wäre, hätte dies einen erheblichen tungseffekt.

Im Erbrecht plädieren die Rechtspfleger dafür, entfernte Verwandte von der Haupterbfolge aus. zuschließen. Nur Kinder und E. tern sollen neben dem Ebegatten zur Erbfolge berufen sein. Der Erbanteil des überlebenden Ehegatten soll sich um ein Viertel erhöhen das heißt auf die Hälfte neben den Kindern und auf drei Viertel neber

Auf dem Rechtspflegertag wurde der Hoffnung Ausdruck gegeben, bei Justizminister Engelhard, der heute auf der Schlußveranstaltung spricht, ein offenes Ohr für diese Vorstellungen zu finden. Da da Parlament die Lobby der Rechts-anwälte sei, betrachten viele Rechtspileger das Bundesjustizmi nisterium als ihren Verbündeten, während die Landesjustizverwaltungen als Domane der Richter gelten.

## "DDR"-Jugend auf dem Rückzug ins Private

Kuratorium Unteilbares Deutschland" tagte in Berlin

AXEL SCHÜTZSACK Berlin lich, daß die Familie hier wie dort, Jugend im geteilten Deutschland hat sie noch gemeinsame Wert-vorstellungen? Gibt es bei ihr noch das Bewußtsein einer gemeinsa-men nationalen Identität? Darüber erwarteten die Teilnehmer einer Tagung des "Kuratorium Unteilba-res Deutschland" in Berlin Auskunft. Denn die "Jugend in beiden deutschen Staaten", das war das

Daß die brennenden Fragen der Generation von morgen dann doch nur am Rande diskutiert wurden, lag weniger an dem Auditorium als an den Referenten, die in intellek-tuellem Kauderwelsch wissen-schaftlich verkleidete Banalitäten präsentierten, die mit der Sache nichts zu tun hatten.

Interessanter waren deshalb die Diskussionsbeiträge aus dem Au-ditorium und die Gespräche am Rande. So erfuhr man beispielsweise von Kennern der Jugendsze-ne in der "DDR", daß die ungelöste Deutschlandfrage drüben nach wie vor ein "Hoffnungsanker" ist. Mit der Anericennung der "DDR"-Staatsbürgerschaft durch die Bun-desrepublik würde deshalb auch ein Stück noch sichtbarer gemeinsamer deutscher Identität verlorengehen.

Auch das Ergebnis einer Umfrage in der Bundesrepublik zeigt, daß die Mehrzahl der Jugendlichen noch ein nationales Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Indiz. Mehr als die Hälfte der Jugendlichen sprachen sich auf die Frage, ob in Zukunft der 17. Juni oder der 23. Mai (Tag des Grundgesetzes) als Staatsfeiertag gelten solle, für die Beibehaltung der bisberigen Rege-

lung aus. In einem Referat von Barbara
Hille über "Jugend und Familie in
beiden deutschen Staaten" – dem
einzigen, das sich, abgesehen von
den Ausführungen der Berliner
Schulsenatorin Hanna Laurion,
tatsächlich mit dem Thema der
Konferenz befaßte Konferenz befaßte - wurde deut-

## Berlin: Krawalle nach Räumungen

AP, Berlin Im Berliner Bezirk Kreuzberg ist es in der Nacht zu Donnerstag wieder zu schweren Ausschreitungen bei der Räumung besetzter Häuser gekommen. Laut Polizeiberichten haben eiwa 200 Personen auf ver-schiedenen Plätzen und Straßen des Bezirks Bauwagen umgestürzt und angezündet sowie sogenannte Krähenfüße auf Straßen verstreut und mehrere Scheiben eingewor-fen. Die Polizei ist nach eigenen Angaben unter Einsatz von Trä-nengas und Schlagstöcken gegen die Randalierer vorgegangen. Insgesamt wurden 33 Personen festgenommen, von denen aber die meisten wieder freigelassen wurden. Gegen drei von ihnen wurde Haft-befehl erlassen. nach wie vor Werte vermittelt. In der "DDR" sieht man zww. seitens des Staates in der Entwicklung "sozialistischer Persönlichkeiten" die politische Hauptauig-be der Familie. Doch werde die Erfüllung dieser Aufgabe von der Mehrzahl der Familien in der "DDR" verweigert. Hanna Laurien wies in diesem Zusammenhans darauf hin, daß es in der "DDR" eine wachsende Tendenz Jusendli cher zur "Flucht ins Private" gabe Vor allem junge Intellektuelle entzögen sich durch den "Rückzug auf kultivierte Nischen".

Für eine antikonformistische Haltung im Rahmen der begrenz-ten Möglichkeiten spricht auch daß die zwar lediglich als Dekor dienenden "bürgerlichen" Parte-en in der "DDR" in den vergang-nen Jahren vor allem durch die Jugendlichen einen Mitgliederzuwachs von etwa 85 000 verzeichnen

Frau Laurien forderte angesichts des Informationsdefizits über de Situation der Jugend in der "DDR" bei Jugendlichen wie auch bei Pädagogen in der Bundesrepublik dazu auf, keine "Berührungsäns-ste" bei Zusammenkünsten mit "DDR"-Jugendlichen zu haben auch wenn diese von der FDJ handverlesen" seien. Jede Möß-lichkeit des Besuchs und der Infor-mation an Ort und Stelle müsse genutzt werden, um das Gefühl der Zusammengehörigkeit zu stärken. Die Berlines Schulenstratin ginf Die Berliner Schulsenatorin gin

in diesem Zusammenhang auch auf die Wertvorstellungen der Ja-gend in der Bundesrepublik bei der "Friedensdiskussion" in der Schulen ein. Zu einer freiheit-schen Wertvorstellungen die gewahl in chen Wertordnung, die sowohl in den Gesprächen mit Jugendlichen aus der "DDR" als auch in Diskusionen in den Schulen zur Geltung kommen müsse, gehöre es, daß so wohl die Pro- und Contraargumen te einer möglichen Aufstellung von neuen amerikanischen Mittel-streckenraketen respektiert wer-

## Verhandlung über Volkszählung

dpa, Karlsruie
Das Bundesverfassungsgericht
wird voraussichtlich im Herbst im
Verfahren über die Volkszählung
verhandeln. Der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts muß sich mit insgesamt sechs Verfas sungsbeschwerden gegen die Volkszählung befassen. Wie in Karlsruhe vom Gericht bestätigt wurde, ist den Beteiligten ein umfangreicher Fragenkatalog zu dem Gesamtkomplex Volkszählung zu gestellt worden. Die Kläger sollen gestellt worden. Die Kläger sollen bis zum 30. Juni dieses Jahres ihre Stellungnahme abgeben. Dann wird der endgültige Verhandlungs-termin festgelegt. Zur Zeit spricht man in Karlsruhe inoffiziell vom 18. und 19. Oktober als möglichen Verhandlungstagen.

### Geringfügigkeitsgrenze (zur Zeit 390 Mark monatlich) überschreitet, HEINZ HECK, Benn

Rentenreform in kleinen Schritten

Geißlers Kommission "Soziale Sicherheit" legt Papier zur langfristigen Neuregelung der Altersversorgung vor

Die Gleichstellung von Mann und Frau in der Rentenversicherung (sogenannte 81er Reform) kann in der vom Bundesverfassungsgericht vorgegebenen Frist nicht umfassend realisiert werden. Das ist auch die Auffassung der von CDU-Generalsekretär Heiner Geißler geleiteten Parteikommission "Soziale Sicherheit", die am Montag ein Kommissionspapier zur langfristig angelegten Neuregelung der Altersversorgung verabschieden will.

Die Kommission dürfte, um den Auftrag des Verfassungsgerichts so weit wie möglich zu erfüllen, eine kurzfristige Lösung unter Be-achtung folgender Gesichtspunkte vorschlagen:

■ Keine zusätzliche Belastung für die Rentenversicherung, keine Präjudizierung der langfristigen Lösung, sowie
einfacher Vollzug und ein Mehr
an sozialer Gerechtigkeit.

Diesen Forderungen werde man am ehesten gerecht, wenn das heu-tige System der Witwenrente auf den Witwer übertragen würde. Da dies so jedoch nicht zu finanzieren wäre, sei folgende Veränderung für beide, also Witwen und Witwer, erforderlich: Bei allen künftigen Hinterbliebenenfällen soll eine Einkommensanrechnung stattfin-den, und zwar soll alles, was die

zu 50 Prozent auf die Witwen- oder Witwerrente angerechnet werden.

Die langfristige Lösung müsse eine eigenständige Sicherung auch für alle Frauen zum Ziel haben. Die Kommission macht daher die Be-rücksichtigung von Kindererzie-hungszeiten (Stichwort Babyjahr) den Aufbau einer eigenständigen Sicherung: Für künftige Geburten sollten diese Jahre (es muß noch entschieden werden, wie viele) ren-tenanspruchsbegründend und rentensteigernd angerechnet werden.

Die Experten der Kommission, die ihre Vorschläge unter Leitung des Berliner Sozialsenators Ulf Fink erarbeitet haben, sehen durchaus Chancen für eine kostenneutrale Lösung, wenn Erzie-hungsjahre lediglich für künftige Rentenfälle berücksichtigt werden. Dagegen haben sie eine ko-stenneutrale Lösung "der Finan-zierung für Erziehungsjahre für den Bestand" (also der bereits Anspruchsberechtigten) nicht finden können. Ein Erziehungsjahr pro Familie brächte eine finanzielle Belastung von jährlich 700 Millionen Mark.

Dieser Vorschlag ist im Zusam-menhang mit der Zielsetzung zu sehen, die Rentenversicherung familienfreundlicher zu gestalten.

Hierin wird eine "der neuen großen Aufgaben des Staates" gesehen. "Die jeweils arbeitende Generation sorgt durch ihre Beiträge für die Sicherung des Einkommens der nicht mehr arbeitenden Generation und durch Kinder für den Bestand der Solidargemeinschaft", lautet die Begründung. Zur flexiblen Altersgrenze heißt

es, daß bei einem zeitlichen Vorziehen "die Mittel der Rentenvers cherung nicht ausreichen, um das bisherige Versorgungsniveau aufcherung sollte durch ein Vorziehen der flexiblen Altersgrenze keine zusätzliche Finanzlast aufgebürdet werden; in einem überschaubaren Zeitraum sei jedoch eine kosten-neutrale Lösung nicht erkennbar. Ein Vorschlag hierzu zielt auf eine tarifvertragliche Lösung unter Einbeziehung der Bundesanstalt für Arbeit (also etwa in der Weise, daß die durch die Herabsetzung des Rentenalters bedingte finan-zielle Entlastung der Arbeitslosenversicherung zumindest teilweise durch einen Transfer in die stärker belastete Rentenversicherung ab-gegolten wird). Zugleich wird ge-fordert, die Flexibilität der Altersgrenze nach oben und unten anzu-streben. Die Kommission setzt sich unter dem Stichwort "Harmonisierung" kritisch mit "historisch ge-wachsenen Unterschieden bei den verschiedenen Altersversorgungs-

systemen" auseinander. So wird zum Beispiel die sogenannte Überzum Beispiel die sogenannte Überversorgung im öffentlichen Dienst angesprochen, wenn nach der Zulässigkeit von Regehungen gefragt wird, wonach "mit Geldern der Allgemeinheit Versorgungsniveaus erreicht werden können, die unstauspiel hoch kienen. Hauspiel bei beite der Mehren plausibel boch liegen". Harmonisierungsbedürftig sei auch die unterschiedliche steuer- und sozialrechtliche Behandlung von Alterseinkommen. Zur langfristigen Regelung der

Rentenversicherung werden mit Blick auf die demographischen Verschiebungen (also die Zunah-me der Zahl der Bentenempfänger im Verhältnis zu der der Beitragszahler) zwar keine Beitragssatz empfehlungen gegeben. Doch heißt es allgemein: "Die Rentenfor-mel muß so modifiziert werden, daß auf der einen Seite die Interes-sen der älteren Mitbürger an aus-reichenden Rentenlund auf der anreichenden Rentenund auf der anderen Seite die Inferessen der Erwerbstätigen, die Belastungen in
Grenzen zu halten, langfristig und
vorausschaubar zum Ausgleich gebracht werden." Die finanziellen
Beziehungen zwischen Staat und
Rentenversicherung sollten auf eine verläßliche Grundlage gestellt
werden. In diesem Zusammenwerden. In diesem Zusammen-hang werden die twiederholten willkürlichen und widersprüchli-chen" Eingriffe des Staates in die

## Dem Umweltschmutz mit Marktwirtschaft begegnen

Von D. GURATZSCH

In der Bundesrepublik ballt sich der Konfliktstoff in Sachen Um-weltpolitik. Unmittelbarer Anlaß ist der forcierte Kurs der neuen Bundesregierung zur Reinhaltung der Luft. "Der Industrie liegt die Großfeuerungsanlagen-Verord-nung auf dem Magen\*, schilderte ein Vertreter der Kraftwerke auf einem Umwelt-Symposion der Deutschen Shell in Bonn vor zwei Tagen die Stimmung in der deut-schen Wirtschaft. Und Otto Koch, Vorstandsmitglied der Bayer AG, Leverkusen, präzisierte: "Der Umweltschutz ist zu teuer geworden. Er geht zu Lasten der Arbeitneh-

Diese Sorgen werden von führenden Umweltpolitikern der Union geteilt. So meinte der frühere Umweltsenator von Berlin und jetzige Kultursenator Volker Hasse-mer auf der gleichen Veranstal-tung, angesichts der ökonomischen Engpässe seien die Erfolgs-chancen im Umweltschutz gesunken. Hassemer. "Das läuft gesamt-gesellschaftlich nicht mehr." Diese Anspielung war auch an die Gewerkschaften gerichtet. Im "Hamburger Abendblatt" konnte

man am gleichen Tage dazu ein Lamento der IG Bergbau lesen: "Die Industriegesellschaft ruiniert sich selber, wenn sie für viel Geld

Allerdings zogen die CDU-Politiker auf dem Bonner Symposion

daraus eine ganz andere Schlußfolgerung, als so mancher Teilnehmer erwartet haben mochte. Es dürfe daraus nicht die Konsequenz gezo-gen werden, den Umweltschutz zu-rückzudrehen; er müsse sogar wei-ter verschärft werden, allerdings mit neuen Instrumenten.

Diese Ankundigung ist vor dem

Hintergrund einer niederschmet-ternden Bilanz zu sehen, die exakt zum gleichen Zeitpunkt Experten des Wissenschaftszentrums Berlin als Ergebnis eines Forschungsprojektes "Schwachstellen der Luft-reinhaltepolitik" der Öffentlichkeit vorstellten. Danach hat die sozialliberale Umweltpolitik von 1970 bis 1980 trotz "beträchtlich höherem Aufwand" als in den Nachbarländem nur einen bescheidenen Ef-fekt gehabt. Die Gesamtmenge des belastenden Schwefeldioxidausstoßes ist nahezu gleichgeblieben. Gerade die Luftverunreinigungen besonders durch Schwefeldio-xid werden von den Fachwissenschaftlern der Bundesrepublik je-doch unter anderem für das fiz-chenhafte Waldsterben verant-wortlich gemacht. Nach einer so-

eben bekanntgewordenen Umfra-ge des Freiburger Forstwissen-schaftlers Professor Erwin Nießlein geben die Waldexperten mit 78prozentiger Wahrscheinlichkeit Schwefel und Stickstoff die Hauptschuld an den Schädigungen des

In dieser Situation gerät die geltende Auflagenpraxis im deut-

ker unter Beschuß. Sie enthält keiperlei Anreize für die Unternehmen, den Umweltschutz freiwillig bis weit unter die festgesetzten Obergrenzen für den zulässigen Schadstoffaustausch zu verringern. Die Unternehmen haben sich auf eine quasi sozialistische Anordnungspraxis eingelassen und das für die Marktwirtschaft existentielle "produktive Mitdenken" einge-stellt.

Das Shell-Symposion hatte such den Auftrag, hier eine "kritische Stoßrichtung gegen die Industrie" (R. Ott. Deutsche (Shell Hamburg) zu entfalten – unter lebhafter Zu-stimmung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Seine Mitarbeiter argumentierten in Bonn: Die Unternehmer sollten Anreize bekommen, von selbst den technischen Fortschritt im Umweltschutz voranzutreiben. Es ge-nüge nicht, lediglich den Besitz-stand an "Verschmutzungsrechten" fortzuschreiben oder die Kosten des Umweltschutzes zu ver-ringern – "wer das meint, der er-kennt die Zeichen der Zeit nicht".

Als Modell wurden neue "Optionen" der amerikanischen Industrie vorgeführt, die von der staatlichen Verordnungspraxis weg zu mehr "Marktwirtschaft" im Umwelt-schutz führen könnten. Grundidee ist dabei die Zusammenfassung ganzer Unternehmensgruppen oder Regionen unter einer "Glok-

lagen gelten dann für die "Glocke" insgesamt, die "Verschmutzungs-rechte" dagegen könhten unter den einzelnen Unternehmen den einzelnen Unternehmen marktwirtschaftlich ausgehandelt Bei diesem System würden An-

reize geschaffen werden; die Emissionen auch unter die zulässigen Höchsiwerte zu senken. Gegen-wert würde eine "Gutschrift" von Verschmutzungsrechten sein, die das einzelne Unternehmen an andere Firmen teuer verkaufen könnte. Die Folge würde sein, daß Um-weltschutz dort forciert werden könnte, wo mit geringen Kosten ein besonders hoher Effekt erzielt werden kann, während die astronomisch kostspielige Umstellung manch alter "Dreckschleuder" mit hoher Produktivität zurückgestellt werden könnte. Zum Teil würden sich dabei

nach Berechnungen von Professor O. Rentz (Karlsruhe) ganz erstaunliche Kostenminderungen ergeben - beim Schwefeldioxid zum Beispiel bis zu 20 Prozent, Hoffnungen der Industrie auf Erleichterungen beim Umweltschutz erhielten in Bonn freilich sofort einen Dämpfer. "Kompensationsgeschäfte" nach diesem Modell würde es nur gegen Verbesserungen des Um-weltschmutzes geben, erklärten die Umweltpolitiker der unionsregierten Länder Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz

## Briefe an DIE WELT

## Agrarpreisbeschlüsse

In Ihrer Glosse "unerklärliche Abstinenz" monieren Sie – nach unserer Ansicht etwas vorschnell das Fehlen einer Stellungnahme des Bundesverbandes des Deut-schen Groß- und Außenhandels (BGA) zu den jüngsten Agrarpreis-beschiüssen. In der Tat hat es der BGA ganz bewußt vermieden, mit einem publizistischen "Schuß aus der Hüfte" aufzuwarten. Denn: um die Agrarpreisbeschlüsse zutreffend kommentieren und sachlich begründet kritisieren zu können, war es unerläßlich, sich zuerst einen vollständigen Überblick über die zunehmend wichtiger werden-den "flankierenden Maßnahmen" des Agrarpreis-Paketes zu. ver-

Der BGA hat es diesmal noch mehr als in den vergangenen Jahren mit einem Ratsbeschluß zu tun, der so kompliziert und unsy-stematisch ist, daß selbst Sitzungsbeteiligte sich nicht in der Lage fühlen, ihn in allen Punkten zu interpretieren.

Mit dem Datum vom 18. Mai hat der BGA dann Position bezogen und dabei u. a. folgende Teile des Ratsbeschlusses sehr kritisch unter die Lupe genommen:

EWG-Leitkursänderung agrarpolitischen Gründen. Gerade davor hatte der BGA bereits öffent-Auslösung neuer Produktionsimpulse durch einzelne Preisbe-

Zunehmender Staatshandel durch Interventionsstellentransfers von Waren im Wert von ca. 450 000 DM, trotz verausgegange-ner öffentlicher Einwände der

Bundesregierung. Fehlende Zusage der EG-Kom-mission über die Finanzierbarkeit des Beschlußpaketes auch in 1984. Dr. Jürgen Stahlmann,

## Kleine Hilfe

Sehr geehrte Damen und Herren, in Ihrer Ausgabe vom 21. Mai decken Sie unter der Überschrift "Der Senator, ein Roadie" in beein-druckender Weise die Zusammenhänge zwischen Rockmusik und Hausbesetzungen schonungslos

Als Sprecher des dermaßen würdigten Senators möchte ich Sie auf eine winzige Lücke in Ihrer Argumentationskette aufmerksam machen, die weniger weitsichtige Leser womöglich ins Grübeln gera-ten lassen könnte. Und zwar: Wie kommen die für Konzertveranstalter, Produzenten, Radiostationen etc. hergestellten Musterbänder in die Hände von Kudamm-Demonstranten? Ein Irrtum der Post? Weil diese Bänder auch Demonstrationsbänder beißen? Oder wer hat hier Demonstration mit Demonstration verwechselt? Und überhaupt: Wer bezahlt den De-monstranten die vielen Recorder? Fragen über Fragen, die weiteres Nachsetzen lohnen.

Wer sich allerdings wirklich für das Thema interessiert, für den hier nur Stichworte: Ziel ist, den in rund 1000 Rockgruppen in Berlin musikmachenden Jugendlichen eine kleine Hilfe bei ihrer Arbeit zu geben. Eine Hilfe, die nach langen Gesprächen mit den Betroffenen keine großen Summen verschlingt, aber große Wirkung hat, ohne das Eigenengagement der Jugendli-chen überflüssig zu machen.

Peter Laubenthal, Senator für Kulturelle Angelegenheiten, Berlin

## Wort des Tages

99 Unser Drang zur Macht mißbraucht die Autorität für ihre Zwecke und zerstört damit ihre Wahrheit. Karl Jaspers, dt. Philosoph (1883–1963)

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröffentlichung.

### Schon bezahlt

Ich kann keinerlei Berechtigung dafür erkennen, daß der rumänische Staat von deutschen Aussiedlern die Ausbildungskosten zurückverlangt, denn diese Aussiedler sind ja bisher auch Steuerzahler gewesen und haben zusammen mit ihren Eltern und Großeltern diese Ausbildungskosten selbst aufge-

Nun sollen sie diese ein zweitesmal bezahlen. Obendrein haben die Deutschen in Rumänien mit ihren Steuern auch einen Teil des Staatsvermögens – z.B. Verwaltungsgebäude, Straßen, Eisenbahnen - geschaffen, den sie bei der Aussiedlung entschädigungslos zurücklas-

Daher ist es mir völlig unbegreif-lich, daß Ministerpräsident Strauß "die Argumentation der Rumänen verstehen" kann, wie es im Bericht der WELT heißt. Vielmehr ist die Argumentation der Rumänen ganz

## Personalien

Korrespondierendes Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt wurde Dr. Hans Mark, stellvertretender Lei-ter der US-Luft- und Raumfahrt-behörde Nasa. Dr. Mark hat wesentlich am Space-Shuttle-Programm mitgearbeitet. Der Wissenschaftler, 1929 in Mannheim geboren, der Vater Hermann Mark war ein führender Experte auf dem Gebiet der Kunststoffe, ging 1940 in die USA. 1945 wurde eramerikanischer Staatsbürger. Hans Mark, Dr. der Physik, war von 1977 an zunächst stellvertretender Luftwaffenminister, von 1979 bis 1981 Minister der Luftwaffe im US-Verteidigungsministerium. 1981 wurde er stellvertretender Nasa-Chef. Die Urkunde als Korrespondierendes Mitglied hat Dr. Theo-dor Benecke, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrt und Präsident des Clubs der Luftfahrt über-

Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt und der ehemalige

minister Karl Schiller wurden von der Universität Hamburg mit der Würde eines Ehrensenstors ausgezeichnet. Schmidt hatte in Hamburg im Jahr 1949 seine Ar-beit als Diplomvolkswirt gemacht und war anschließend als junger Beamter zu der vom damaligen Senator Karl Schiller geleiteten Wirtschaftsbehörde gegangen. Schiller war Professor an der Hamburger Universität und dort von 1956 bis 1958 ihr Rektor. Professor Schiller, der beute in der Nähe von Hamburg lebt, wurde wegen seiner Verdiensteum "Ausbau-und Sicherung der Sozialen Marktwirtschaft und die Entwicklung der Universität" geehrt.

Der 77jährige Bischof Dr. Alois Brems in Eichstätt wird bis auf weiteres die Diözese Eichstätt als Apostolischer Administrator lei-ten. Brems bleibt auch Großkanzler der Katholischen Universität Eichstätt. Der Bischof hatte Panst Johannes Paul II aus Altersgründen um einen Amtsverzicht gebeten, derauch angenommen wurde

Pan Am Clipper Class. Denn wir wissen, was es heißt, geschäftlich unterwegs zu sein.

Gehen Sie geradewegs zum Clipper Class-Schalter: Sie erhalten die Bordkarten für Ihren Flug nach Amerika und für Ihren Pan Am Anschluß in den USA. (Bei Abflug in Frankfurt oder Hamburg.)





Wir laden Sie ein zum **3**8-Minuten

schaften versuchen, mit uns gleichzuziehen, lassen wir uns ständig etwas Neues

Innerhalb der Clipper Class befinden Sie sich so gut wie in Ihren eigenen Räumen, vom Rest der Maschine unbehelligt. Hier ist es ruhiger, großzügiger, erholsamer.

Gastfreundschaft wird großgeschrieben: Wir laden ein zu Cocktails, Sekt und Wein. Unsere Speisekarte bietet eine Auswahl an vorzüglichen Gerichten. – Zu unserem Bordprogramm gehören selbstverständlich auch Muschelkopfhörer.

Unser einzigartiger Worldport in New York verbindet alle unsere internationalen und inneramerikanischen Anschlußflüge, aber auch unseren Helicopter-Service\* unter einem Dach.

Wenn Sie also von Berufs wegen in die Staaten müssen, sollten Sie Pan Am Clipper Class buchen. - Auf unserem Flugplan stehen mehr Geschäftszentren denn je, und unsere Flugzeiten passen bestimmt auch in Ihren Terminplan.

Wenden Sie sich an Ihr Pan Am Vertragsreisebüro oder rufen Sie uns an. Pan Am Berlin 0 30/88 10 11, Frankfurt 06 11/2 56 52 22, Hamburg 0 40/5 00 92 81, München 0 89/ 55 81 71, Nürnberg 09 11/52 30 47, Stuttgart 07 11/79 90 01.



Fliegen Sie Pan Am Clipper Class. Zu 11 US-Städten. Los Angeles New York San Francisco Seattle Miami Chicago Minneapolis Tampa/St. Pete Detroit

Washington D.C.

Honolulu

and auf de

Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.

## Streit über Westsahara entzweit die Afrikaner

Hauptthema auf OAE-Gipfel / Maghreb-Treffen geplatzt

König Hassan hat bisher eine An-

erkennung der im algerischen Exil

lebenden RASD-Regierung durch

die OAE verhindert. Da neben Li-

byen der stärkste Befürworter der

RASD die Sowjetunion ist, einige afrikanische Staaten sich aber eher

von Moskau entfernen als daß sie

sich ihm nähern, riskieren sie in

Addis Abeba einen Bruch ihrer Or-

ganisation, wenn sie es zu einer Kampfabstimmung kommen las-

sen. Immerhin war Hassan der

Nachweis gelungen, daß die von ihm namentlich aufgeführten Poli-

sario-Führer keine Bewohner der umstrittenen Westsahara, sondern Marokkaner und Algerier sind, die libysch-sowjetische Unterstützung

Der Kompromiß, der sich den-

noch abzeichnet und der auch die

Unterstützung des amerikanischen

Bündnispartners Marokko fand -

US-Diplomaten hatten in Algier

bis zuietzt auf ein Zustandekom-men des Maghreb-Gipfels ge-hofft –, sieht so aus: In dem von

Marokko beanspruchten Nordteil

der Westsahara wird ein Referend-um die marokkanische Oberhoheit

bestätigen. Voraussetzung dafür war die militärische Sicherheit, die

König Hassan mit amerikanischer

Hilfe den etwa 70 000 Bewohnern

dieser Zone garantieren kann. Der übrige Teil dieser Wüste am Atlan-

tik wird dann den Polisario über-

lassen, die sich mit Mauretanien zu

arrangieren haben - was für beide

Dieser Kompromiß findet auch

die Unterstützung des Atlanti-schen Bündnisses, dem an einer

Stabilisierung der strategisch so bedeutenden Zone am Atlantik ge-legen ist. Spaniens Ministerpräsi-

dent Felipe González betonte dies

vor kurzem in einem Interview mit

der WELT. Im Grunde schien auch

Chadli mit einem Kompromiß die-ser Art zufrieden, da ihm an einer

ruhigen Entwicklung des algeri-schen Erdgasgeschäftes mit Euro-

pa und an der zügigen Know-how-Lieferung durch die USA für die-ses Geschäft gelegen ist.

Die sowjetische Karte eines "freien" Polisario-Staates – der

RASD - zieht in Afrika nur noch in

sehr wenigen Staaten. Angola, das

sich aus der sowjetischen Umar-

mung lösen will, weil eine solche Bindung wirtschaftlich keinen

Fortschritt und militärisch nur

Nachteile bringt, ist nur ein Bei-

spiel für die allgemeine Sowjetmü-digkeit in Afrika. (SAD)

Teile mit Risiken verbunden ist.

Kompromiß mit

Risiken verbunden

ROLF GÖRTZ, Madrid Wenn am Montag die Mitgliedstaaten der Organisation der Afrikanischen Einheit (OAE) in Addis Abeba zusammentreten, werden sie nicht viel mehr tun können, als die 20 Jahre ihres Bestehens zu feiern. Die aktuelle Gretchenfrage bleibt ungelöst, auch wenn sich eine Mehrheit zu einer Antwort finden würde: Wird in Addis Abeba die Sozialistische Arabische Republik Sahara (RASD) anerkannt, und – wenn ja – wird sie auch ihren wichtigsten Teil umschließen, den von Marokko vereinnahmten Norden mit seinen Städten, seinem Phosphatvorkommen und den bei-

Die Front der Polisario-Rebellen, die diesen Staat mit unterschiedlicher Hilfestellung der Sowjetuni-on, Libyens und Algeriens fordern, berichteten in Algier, sie seien ein-geladen, an der Geburtstagskonferenz in Addis Abeba teilzunehmen. Der Gastgeber, Athiopiens Chef Mengistu, aber erwähnte weder Polisario noch RASD in der Einladung an alle, noch erhöhte er die Zahl der Teilnehmerstaaten.

Einen Schatten wirft die geplatz-te "Gipfelkonferenz" der Maghreb-Staaten auf die OAE-Tagung. Freilich hatte die Erwartung der interessierten Staaten und Organisatio-nen die tatsächlichen Möglichkeiten für ein solches Treffen überschätzt. Fest angekündigt war in Algerien nur der Staatsbesuch des greisen Präsidenten von Tunesien, Habib Bourguiba. Seine Begeg-nung mit dem algerischen Präsi-denten Chadli verlief zur beiderseitigen Zufriedenheit: Man kam liberein, die Zusammenarbeit auf wirtschaftlichem und militäri-schem Gebiet zu vertiefen. In letzter Minute hatte Chadli noch Mauretaniens Präsidenten Ould Jaidallah eingeladen, der auch erschien. Ein dürftiger "Gipfelersatz", kom-mentierten Diplomaten in Algier.

### Chadli hat Hassan unterschätzt

Daß auch Oberst Khadhafi aus Libyen und König Hassan II. aus Marokko kommen wollten, wurde offiziell nie verkündet. Wollte Chadli ihn mit einem Vorschlag zur Gründung des Polisario-Staates RASD überrumpeln, wie es vie-le Beobachter in Algier vermutaten? Wenn er das wirklich geplant haben soll, dann hat er Hassan in höchstern Maße unterschätzt und sich selbst damit eine staatsmänni-sche Blöße gegeben, die seine Position in Addis Abeba beeintrachti-gen durfte.

### Neuer Vorschlag der USA für START

rtr/AP, Washington Die USA wollen in der nächsten Runde der Verhandlungen mit der Sowjetunion über den Abbau der Strategischen Rüstung (START) einen neuen Vorschlag unterbrei-ten, der Obergrenzen für Gefechts köpfe und deren Sprengkraft statt für Trägersysteme vorsieht. Vor einer Unterredung mit START-Unterhändler Edward Rowny sagte Präsident Reagan, die Regierung akzeptiere die Empfehlungen der

Expertenkommission.
Rowny teilte später mit, er habe die Zusicherung, daß Reagan die Richtlinien für die START-Verhandlungen entsprechend den Kommissionsempfehlungen än-dern werde. Als generelle Marsch-route habe ihm Reagan aufgetragen, "überall da flexibel zu sein, wo sich das mit unseren übergeordneten Zielvorstellungen verträgt". Die Regierung befaßt sich nach Rownys Angaben zudem mit der Überlegung, der UdSSR bei den START-Verhandlungen den "build-down"-Vorschlag zu unter-

breiten, nämlich für jede neue Fernrakete zwei alte abzubauen. Reagans ursprünglicher START-Vorschlag lautete, jede der beiden Supermächte solle die Zahl ihrer strategischen Raketen auf 5000 ver-

## "Über Nacht verwandelte mich das Regime in einen Verbrecher"

Die WELT sprach mit dem in Polen zum Tode verurteilten RFE-Journalisten Najder

Von C. G. STRÖHM

Lin Militärgericht in Warschau Lat Zdzisław Najder, den Direktor der polnischen Sendungen von Radio Freies Europa (RFE) in Ab-wesenheit zum Tode verurteilt. Najder, Jahrgang 1930, der in Polen und in der westlichen Welt als Literaturwissenschaftler und Autor zahlreicher wissenschaftlicher Werke bekannt wurde, wurde der "Spionage" für den amerikani-schen Geheimdienst bezichtigt. In Kürze wird sein Buch - eine Biographie über den aus Polen stam-menden Schriftsteller Joseph Conrad - in der Cambridge University Press erscheinen.

Das Todesurteil gegen Najder hat um so größeres Aufsehen erregt, als es keinen Präzedenzfall dieser Art gibt. Die WELT sprach mit Najder über die Hintergründe

WELT: Es ist sehr ungewöhn-lich, wenn ein leitender Redak-teur einer Rundfunkstation in Abwesenheit von einem Militärgericht zum Tode verurteilt wird. Naider: Verfahren vor einem Militärgericht sind geheim und können

deshalb weitaus leichter "arrangiert" werden. Hier kann man ein Urteil fällen, das nicht durch Zeu-gen, Richter und Verteidiger kontrolliert werden kann. Warum sie mich zum Tode verurteilt haben? Nun – weil sie meine Freunde und alle jene Menschen einschüchtern möchten, die mit mir weiterhin Kontakt pflegen wollen. Überdies richtet sich dieses Todesurteil nicht nur gegen mich, sondern ge-gen Radio Freies Europa als Institurion. Bevor die polnischen Be-hörden wußten, daß ich Direktor der polnischsprachigen Sendun-gen von RFE sein wurde, haben sie meinen Fall untersucht, verschiedene Leute über meine Tätigkeit einvernommen. Aber obwohl ich mich damals bereits im Ausland befand, konnten meine Texte weiterhin in Polen gedruckt werden und die Parteizeitung "Trybuna Ludu" lobte mich noch vor wenigen Monaten als Autor eines sehr guten Buches über den polnischen Schriftsteller Joseph Conrad. Dann änderte das Regime seine Haltung buchstäblich über Nacht und verwandelte mich aus einem angesehenen Schriftsteller in den Agenten einer fremden Macht, ei-

nen Verbrecher. WELT: Waren Sie jemals im polnischen Staatsdienst, waren Sie Offizier der polnischen Armee, so daß es irgendeinen Grund für ein solches Urteil gab? Najder: Ich war nie im Staats-

dienst, ich habe nie in der Armee gedient und ich habe niemals Kenntnis von irgendwelchen Staatsgeheimnissen gehabt.

WELT: Man hat Sie beschuldigt, Mitglied einer westlichen Spionageorganisation zu sein . . . Najder: Ich soll seit mehr als 20 Jahren mit amerikanischen Geheimdiensten zusammengearbeitet haben. Wenn ich je einen Angehö-

rigen des amerikanischen Geheimdienstes kennengelernt haben sollte, dann ohne zu wissen, daß er ein solcher war. Ich habe niemals, weder in Polen noch im Ausland, je der in Folen löch im Aussaud, irgendwelche Gespräche geführt, die den Charakter einer Weitergabe von Staatsgeheimnissen oder von Spionage gehabt haben könnten.



**Zdzislaw Najder** 

WELT: 1st Ihnen irgend ein anderer Fall bekannt, daß ein Redakteur einer westlichen Rundfunkstation auf ähnliche Weise wie Sie zum Tode verurteilt wurde?

Najder: Soviel ich weiß, bin ich der erste. Es ist auch nach meiner Kenntnis das erste Mal, daß jemand zum Tode verurteilt wurde, ohne daß er entweder seine Schuld gestanden hat oder durch Zeugen elastet wurde. Ich habe einige Freunde, die in Polen während der späten vierziger und frühen fünfzi-ger Jahre mehrere Jahre im Gefängnis waren – und zwar unter der Anklage, sie seien Spione oder hät-ten mit der Gestapo kollaboriert. Aber sogar die damaligen in der Stalin-Zeit gefällten Gerichtsurteile wurden wenigstens formell irgendwie abgestützt: denn entwe-der hatten die Angeklagten ihre Schuld gestanden, well sie geschlagen worden waren, oder es wurden einige Zeugen vorgeführt, die man gleichfalls geschlagen hatte, um ei-ne Aussage zu erhalten.

WELT: Aber sogar in der Stalinistischen Zeit wurden diese Menschen offenbar nicht zum Tode

Naider: Nein. Die einzigen Todesurteile die in solchen Prozessen gefällt wurden, richteten sich gegen Offiziere der Armee. Diese wurden auch hingerichtet. Aber es hat bisher in Polen in Friedenszeiten noch nie ein Todesurteil wegen Spionage gegen einen Zivilisten

WELT: Wann haben Sie Polen verlassen und was war Ihr

Beruf? Najder: Ich war Literaturwissen-schaftler und Philosoph. Ich arbeitete fünf Jahre an der Polnischen Akademie der Wissenschaften auf dem Gebiet literarischer Fordem Gebiet literarischer For-schung... Schließlich war ich fast ein Vierteljahrhundert lang Mither-ausgeber der literarischen Monats-schrift "Tworczosc"... Ich war nie Mitglied einer politischen Organi-sation. Ich habe Polen im Oktober 1981 legal verlassen, mit der Ab-sicht, nach drei Monaten wieder zurüchtenkehren. Ich ging damals zurückzukehren. Ich ging damals nach Oxford, um die englische Ausgabe meines Buches über Joseph Conrad zu vollenden, das kurz vorher in Polen erschienen war. Ich sollte im Januar 1982 den Lehrstuhl für Vergleichende Lite-raturwissenschaften an der Universität Warschau übernehmen. Als der Kriegszustand erklärt wurde, entschloß ich mich, im Ausland zu bleiben.

WELT: Wie beurteilen Sie die Situation in Polen und den Einfluß von Radio Freies Europa auf diese Entwicklung? Rufen Sie die polnische Bevölkerung zum Sturz des Regimes auf?

Najder: Wenn nicht die Polen selber den Wunsch hätten, das System in Polen zu verändern, könnte niemand von außen sie dazu bringen, so zu handeln. Die Ent-wicklungen in Polen sind völlig spontan – und unsere Sendungen dienen dazu, den Menschen verständlich zu machen, was außerhalb Polens, aber auch im Lande selber vor sich geht.

WELT: Was erwarten Sie für die Zukunft Polens? Najder: Die Patt-Situation wird ei-ne ganze Weile bestehen bleiben. Was in Polen während der letzten Jahre geschah, unterscheidet sich

grundlegend von allen Ereignissen in anderen kommunistischen Stasten. So etwas hat es früher nie gegeben. Aber die polnische Regie-rung benimmt sich wie die sowjetische noch so, als ob nichts Neues geschehen sei... Der Kriegszu-stand hat viele Menschen das Leben gekostet – aber es hat kein einziges Problem gelöst. Im Ge-genteil: Noch nie seit 1945 hat sich in Polen soviel Haß gegen die Regierenden aufgestaut wie in der Gegenwart

Selfe 5: Die Polen gewarnt

## Obervolta sperrt sich gegen Khadhafis Einfluß

Der prolibysche Premier wurde abgesetzt und verhannt

HEINER KLINGE, Bonn Gegen die Expansionspolitik Li-byens richtete sich offenbar die Mitte Mai erfolgte spektakuläre Verhaftung führender Politiker der westafrikanischen Republik Obervolta.

Wie aus der Hauptstadt Ouagadougou verlautet, nahm eine von Panzern unterstützte Militäreinheit den Premierminister, Haupt-mann Thomas Sankara, und andere Politiker unter der Beschuldigung fest, "die nationale Einheit bedroht" zu haben. Es gilt als sicher, daß der als gemäßigt geltende Staatspräsident, Stabsarzt Jean-Baptiste Ouédraogo, die Verhaf-tungen anordnete, um das von San-kara und seinen Anhängern betrie-bene Abdriften Obervoltas in den Einflußbereich des libyschen Re-volutionsführers Khadhafi zu stoppen. Sankara, der erst im Januar zum Premierminister ernannte populäre Held des Grenzkrieges mit Mali von 1974, wurde abgesetzt und an einen entlegenen Ort an der Nordgrenze verbannt.

Inzwischen versprach Ouédraogo die Ausarbeitung einer neuen Verfassung innerhalb von sechs Monaten und anschließende Präsidentschaftswahlen. Er selbst wolle nicht kandidieren und die Macht im Staate so bald wie möglich einer zivilen Regierung übertragen.

Zu den Verhafteten gehören der Minister für Jugend und Sport, Ibrahim Kone, und der Generalse kretär des Gewerkschaftsbundes CSV, Soumane Touré. Ihnen werden enge Verbindungen zu der im Untergrund aktiven Afrikanischen Unschängigkeitspartei und der Patriotischen Liga für Entwick-lung (Lipad) nachgesagt. Die füh-renden Mitglieder dieser Organisationen waren als Studenten in Frankreich unter den Einfluß der französischen KP geraten oder hatten in der Sowjetunion oder ande-ren Ostblockländern studiert.

### Unbekannte Fracht aus Libyen

Hauptmann Sankara, der auf der Gipfelkonferenz der Blockfreien in Neu-Delhi im März besonders energisch gegen "Imperialismus" und Bevormundung auftrst, knüpfte die Verbindung mit Libyen allmählich immer enger. Für eine Woche reiste er dorthin als Gast von Oberst Khadhafi, Während der Amtszeit Sankaras sollen Nacht für Nacht während der Ausgangssperre bis zu zehn libysche Flugzeuge in Ouagadougou gelan-det sein und unbekannte Fracht entladen haben. Staatschef Ouedraogo, der am 7. November 1982 seinen Vorgänger Oberst Saye Zerbo gewaltsam gestürzt hatte, verfügte nach der Absetzung und Verbamung Sankaras unmittelbar im Anschluß an einen Obervolta-Besuch von Guy Penne, dem Afrika-Berater des franzögischen Staatspräsidenten, auch noch die Ausweisung des libyschen Geschäftsträgers und aller anderen Diplomaten Khadhafe anderen Diplomaten Khadhafis Ironischerweise waren es von Li-byen gelieferte "Cascavel"-Panzer brasilianischer Produktion, mit de nen Wohnhaus und Amtsräume des Premierministers Sankara ab. geriegelt wurden.

bi Kultu

Militär in die Kasernen beordert

Inzwischen verkündete Ous. draogo die Auflösung des nach dem Putsch von 1982 geschaffenen "Volkseriösungsrates", der aus je 40 Offizieren, Unteroffizieren und Soldaten der etwa 3000 Mann zäh-lenden Streitkräfte Obervoltas bestand. Zur Begründung sagte der Präsident, es habe eine "gefährli-che Politisierung" der Armee ein-gesetzt. Er beorderte das Militär in die Kasernen zurück.

Dieser von Ouédraogo geführte Militärrat hatte die Probleme lösen sollen, denen sich die mehr als sieben Millionen Bewohner des Landes, eines der ärmsten der Welt, gegenübersehen. Die Wirt-schaft Obervoltas, das nahezu voll-ständig vom Ausland – vor allem von Frankreich – abhängig ist, spürt noch immer die langfristigen Folgen der Dürrekatastrophe zu Beginn der siebziger Jahre. Die Bemühungen zur Förderung der Agraroroduktion (Viehzucht, Baumwolle), waren bisher wenig erfolgreich, die Industrie hat nur geringe Entwicklungschancen, und der vielversprechende Abbau von Manganerz konnte wegen mangelnder Infrastruktur und zu hoher Investitionskosten noch nicht beginnen.

Die Serie der Militärputsche begann 1966, als Oberst Sangoule Lamizana den seit der Unabhängig-keit 1960 diktatorisch regierenden Präsidenten Maurice Yameogo stürzte Lamizana, der seinen selbstverliehenen Generalsrang wieder abgelegt hatte, ließ sich 1978 zum Präsidenten wählen. Doch blieb Obervolta nicht lange eine "Demokratie". Oberst Zerbo stürzte im November 1980 Lamizana mit dem Vorwurf, er habe die Ziele der "Revolution" verraten und sei volksfern und korrupt geworden wie Yameogo.

### Afghanischer Premier gegen Sowiet-Abzug

AFP, Moskan Ein Rückzug der sowietischen Truppen aus Afghanistan kann nur dann ins Auge gefaßt werden, wenn "die bewaffnete Einmi-schung in die inneren Angelegenheiten des Landes aufhört", sagte der afghanische Ministerpräsident Sultan Ali Kechtmand in einem gestern von der sowietischen Zeitung "Neue Zeit" veröffentlichten ining "Netie Zeit" veröffentlichten Interview. Kechtmand sprach sich erneut für eine politische Lösung der Probleme seines Landes aus, für die er den "feindlichen Kräften außerhalb Afghanistans" die Schuld zuschob. Als "nützlich" bezeichnete der

Regierungschef die seit dem ver gangenen Jahr laufenden "indirekten" Gespräche zwischen Afghanstan und Pakistan, die in Genf unter UNO-Schirmherrschaft auf Au-Benministerebene stattfinden. Ka-bul sei zur Fortführung der Gespräche bereit, wenn es auch direkte Verhandlungen für nützlicher halten würde.

Wie die amtliche sowjetische heitsrates und Saudi-Arabiens.

## Der Aufschwung des Außenseiters irritiert Tories und Labour

Stimmeneinbruch der Sozialliberalen könnte absolute Mehrheit einer Partei verhindern / Delikate verfassungsrechtliche Situation für die Königin

FRITZ WIRTH, London Die bisher so starren Fronten des britischen Wahlkampfes sind in Bewegung geraten, Die sozialliberale Allianz aus Sozialdemokraten und Liberalen, die bisherigen Au-Benseiter im Rennen um die Macht, zeigen erste Signale eines Aufschwungs. Die Partei, die nach den Ergebnissen der Meinungsfor-scher bisher deutlich abgeschlagen an dritter Stelle hinter den beiden großen etablierten Parteien lag, schickt sich an, die Labour Party vom zweiten Platz zu verdrängen.

Nach der letzten Meinungsumfrage ist die Führungs- und Favoritenstellung der Konservativen mit 44 Prozent der Stimmen weiter unangefochten. Die Labour Party, die bisher einen relativ stabilen Wäh-lerstamm von 32 bis 34 Prozent hatte, ist auf 29 Prozent abgerutscht, während die sozialliberale Allianz sich von bisher 17 Prozent

auf 25 Prozent verbesserte. Nun herrscht Euphorie bei den "underdogs" dieser Wahl. Shirley Williams, die Präsidentin der Sozialdemokraten, frohlockte: "Die Labour Party ist am Ende Ihre Wähler befinden sich auf der Flucht. Wir sind heute die einzige glaubwürdige und ernst zu nehmende Alternative zu den Tories. David Steel, Parteichef der Libera-

len, erklärte: "Uns fehlen jetzt nur noch fünf Millionen Stimmen, um die Konservativen auf dem Weg zur absoluten Mehrheit zu stoppen." Roy Jenkins, dem es in den letzten 14 Tagen peinlich war, als "designierter Premierminister der Allianz" tituliert zu werden, findet plötzlich die Rolle eines "Premiers im Wartestand" überhaupt nicht mehr utopisch.

Die beiden anderen Parteien zeigen über diese neue Entwicklung deutliche Spuren von Nervosität. Frau Thatcher erinnerte gestern in Edinburgh ihre Konservativen An-hänger daran, daß ein Durchbruch der sozialliberalen Allianz auf Kosten der Konservativen gehe, und daß dies sehr wohl die Labour Party gewissermaßen durch die Hintertür als lachenden Dritten an die Macht zurückbringen könne. Sie wies auf die Wahl des Jahres 1974 hin, in der das starke Abschneiden der Liberalen der Hauptgrund für den Wahlsieg Labours gewesen sei.

Solche trostreichen Konstellationen sieht man bei der Labour Party nicht. Die Partei ist deutlich angeschlagen. Nach dem katastropha-len Einbruch, den die Partei in der letzten Woche in der Nukleardebatte erlitt, muß sie sich jetzt mit angeblichen Behauptungen von Frau Foot auseinandersetzen,

lichael Foot nach dem 9. Juni unabhängig vom Wahlausgang als Parteichef zurücktreten werde Foot bezeichnete das als ein "Mißverständnis", dennoch fiel sein Dementi nicht überzeugend aus. Noch deutlicher reflektierte ge-

stern ein erstaunlicher Zornausbruch des stellvertretenden Labour-Parteichefs Denis Healey die wachsende Nervosität der Partei. Er brachte zum ersten Mal den Falklandkrieg ins Spiel und attak-kierte Frau Thatcher mit bisher unerreichter Schärfe und Bösartigkeit. Er klagte sie an, sich "in einem Gemetzel zu sonnen", "sich selbst in einen Union Jack zu wikkeln und die Opfer unserer Solda-ten auf den Falklands zu ihrem persönlichen und dem Vorteil ihrer Partei auszunutzen." Zugleich klagte er sie an, "in diesem Augen-blick Millionenbeträge an die Dik-tatoren in Buenos Aires zu leihen, mit denen diese dann wiederum britische Waffen kaufen, um briti-sche Soldaten zu töten". Er nannte es einen "Akt von bestirzender Heuchelei".

Dennoch ist der Optimismus der sozialliberalen Allianz mit Vorsicht zu registrieren. Denn selbst wenn es der Partei gelingen sollte, mehr Stimmen als die Labour Party zu gewinnen, muß das noch lange

nicht bedeuten, daß sie damit auch mehr Unterhaussitze als Labour bekommt. Beim britischen Mehrheits-Wahlsystem ist es durchaus möglich, daß eine Partel mit 30 Prozent der Stimmen mehr Unter-haussitze erobert als eine Partei mit 33 Prozent. Der Haken für die Allianz ist, daß ihre Stimmen mehr oder weniger gleich über das ganze Land verteilt sind, während Labour besonders in Nordengland und Schottland über uneinnehmbare Hochburgen verfligt.

fügt. Eine derartige Konstellstion würde erhebliche verfassungs-rechtliche Probleme aufwerfen und könnte besonders die britische Königin in eine delikate Situation versetzen. Sowohl Frau Thatcher als auch Michael Foot haben wiederholt nachdrücklich versichert, daß sie sich in einer solchen Situs tion auf keinen Koalitionshandel mit der sozialliberalen Allianz einlassen werden.

Das würde bedeuten, daß die Kö-nigin nach dem 9. Juni, die Partei mit der meisten Zahl von Unter-haussitzen mit der Bildung einer

Minderheitsregierung beauftragen würde. In diesem Falle jedoch be-stinde die Gefahr, daß diese Regierung bereits bei der Abstimmung über die Thronrede, also ihre Regierungsprogramme, inne von Wochen gestürzt würde. innerhalb Über die weitere Prozedur beste-

hen jedoch unter führenden britischen Verfassungsrechtlern und Politikern aller Parteien Meinungsverschiedenheiten. Die Frage ist, ob die Königin in diesem Falle das Parlament auflösen und damit Neuwahlen herbeiführen müsse, oder ob sie eine andere Partei mit der Regierungsbildung beauftra-gen könne. Tatsache ist, daß das Königshaus sich in ähnlichen Situationen in den letzten 200 Jahren stets für eine Parlamentsauflösung entschieden hat Das Problem jedoch ist, daß bei

einem kurzfristigen Regierungs-sturz aus technischen Gründen vor dem kommenden Oktober keine Neuwahlen möglich sind. Die Ur-laubssaison von Juli bis Septem-ber fällt für Wahlen aus, da in Großbritannien Urlauber nicht die Möglichkeit haben, ihre Stimmen per Briefwahl abzugeben. Das Land wurde damit also für mindestens drei Monate von einer nicht entscheidungsfähigen Regierung

Nachrichtenagentur Tass meldete, wird der pakistanische Außenminister Yakub Khan am 9. und 10. Juni Moskau besuchen. Zur Zeit bereist er die Hauptstädte der ständigen Mitglieder des Weltsicher-

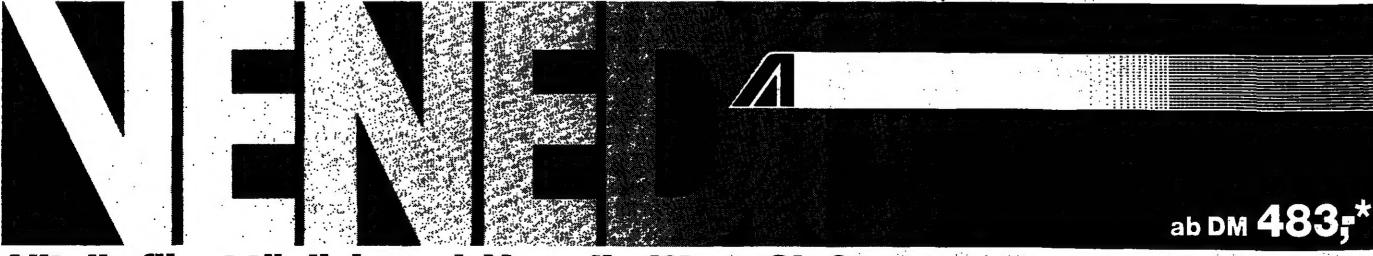

Alitalia fliegt täglich nach Venedig. Wann Sie?

Vier Vorteile sprechen für einen ALITALIA-Flug nach Venedig jetzt:

1. Die ALITALIA Pex-Fares - Sie fliegen und sparen bis zu 44 %! Hin- und Rückflug. 2. Das ALITALIA Intermezzo Programm für Venedig – Hotel/Frühstück, Stadtrundgang mit Führer, Besuch einer Glasbläserei - schon ab DM 107,-

3. Die ALITALIA Business Class - ruhige reservierte Plätze. Italienische Spezialitäten. Weine, Spirituosen frei. Ohne Aufschlag zum Economy-Tarif.

4. Die ALITALIA Bord-Boutique. Valentino, Battistoni, Gianni Versace... erfüllen Sie sich Ihre Träume von italienischem Luxus zollfrei an Bord. Weiter unten wird's teuer. Fliegen mit ALITALIA ist Reisen mit Stil.

Frankfurt ab → 16.00 Uhr Venedig an → 17.20 Uhr

Düsseldorf ab → 8.10 Uhr Venedig an → 9.40 Uhr (Sa, So): Im Poormitte

Auskunft und Buchung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei ALITALIA. -Per-Pere Frankfurt - Venedez.



The same

A Company

And the second s

the Refuts The first in

The Ca

mster es Da Ta

in tobering

a hange g

and trophe a

Section Product Real

in lastre has

folia - whates change

Contrade Abe

West Arms and

the state of the state of

and African processes

and Sampoule.

of their Chalbrage

Year to Trepleting

er ein herabit

office hed in

To the first land

nischer

er gegen

- Abzug

Mesks

and the state of t

SECTION STATE

The second of

134 Carlo

1.0

M 25 36.77

ego junt in de April de ego de Branch &

10 MAR

1,000

100

100

 $_{i,j},\gamma \left\{ p_{i}\right\}$ 

1917

1. 5.65

 $\mu \to M_{\rm c}^2$ 

 $\frac{\partial_{x} f_{x} g_{x}}{\partial x} \frac{\partial_{x} f_{x}}{\partial x} \frac{\partial_{x} f_{x}}{\partial x}$ 

The second of the

 $(1, 1, \dots, k_0) \in \mathbb{R}^n$ 

10000

e Andron's Topic of

1.00

or over the first

## Bei Kultur schalten die meisten ab

Cemäß einer Schätzung der Unesco-Studie über das Pro-grammangebot in den sieben zur Diskussion stehenden Ländern nahmen die kulturellen Pro-gramme in Frankreich und Belgien mit 19,7 bzw. 14,6 Prozent einen größeren Raum ein als in Japan (neun Prozent) und Italien (8,6 Prozent). Trotzdem bewegten sich die Zuschauerzahlen in allen vier Ländern einheitlich zwischen 4,4 und 6.4 Prozent

Die Ähnlichkeit im Zuschauerverhalten ist um so auffallender angesichts der Vielfalt der untersuchten Länder. Es waren sozialistische und kapitalistische, große und kleine und solche der Alten und der Neuen Welt. Was ihre Fernsehsysteme betrifft, so waren in emigen Fällen ausländische Ka-pile zugelessen und in enderen in einigen Fatten aussamusche da-näle zugelassen und in anderen nicht; einige Länder batten nur staatliche Kanäle, andere auch pri-vate. Außerdem war die Anzahl der Kanäle unterschiedlich.

Die vom Nationalen Audiovisuellen Institut Frankreichs durchge-führte Untersuchung war ein Be-schluß der Zwischenstaatlichen schluß der Zwischenstaatlichen Konferenz über Kulturpolitik in Europa, die 1972 in Helsinki stattgefunden hatte. Ihre Analyse wirft einiges Licht auf das seit langem diskutierte Problem des internationalen Flusses von Fernsehprogrammen und seiner Auswirkung auf die nationalen Kulturen.

Wo eine Verkabelung ausländische Kanäle zugänglich macht, ist der Prozentsatz ausländischer Pro-gramme eindeutig hoch. In Kanada stellen die amerikanischen Sendestationen CBS und NBC 29 Prozent des Programm-Outputs, während in Belgien sogar 71.5 Prozent der Programme aus den drei französischen Kanälen und vom Luxemburger Sender RTL stammen. Frankreich und Japan dagegen importieren weniger als zehn Prozent ihrer Programme, Italien je-doch 17,7 Prozent, Bulgarien 24,4 Prozent und Ungarn soger 31,8

Wo stammen diese ausländi-schen Programme ber? In Belgien

sind über 52 Prozent französischer Herkunft; die USA liefern über zwölf Prozent und Großbritannien annähernd zwei Prozent. Bulgariens Hauptlieferant ist die Sowjetunion mit 15 Prozent, aber es importiert auch aus anderen - sozialistischen und kapitalistischen -Ländern. In Kanada kommen 44,3 Prozent der ausgestrahlten Pro-gramme aus den USA, während Großbritannien mit 3,9 Prozent und Frankreich mit 2,6 Prozent

hier weit hinterherhinken. Selbst in Frankreich, das relativ wenig importiert, stehen die USA mit 6,7 Prozent des Programm-Outputs an erster Stelle; aus Großbritannien und Italien hingegen kommen jeweils nur 0,8 Prozent. Ebenfalls 6,7 Prozent beträgt der amerikanische Anteil an japani-

schen Programmen, im Falle von Großbritannien und Frankreich liegt er bei je 1,3 Prozent. Ungarn importiert aus einer Viel-zahl von Quellen. An der Spitze liegt die Sowietunion mit sieben Prozent, aber auch hier stellen die Amerikaner mit 3,4 Prozent einen meßbaren Anteil, verglichen mit jeweils 4,4 Prozent aus Italien und Polen. Hauptlieferant sind die USA mit 11,5 Prozent auch in Italien, doch aus Großbritannien

kommen immerhin 4,5 Prozent.
Ein anderes Problem, über das
die Untersuchung einigen Aufschluß vermittelt, ist das der Hauptzeiten für das Fernsehen, der sogenannten Spitzenzeiten. Die Analyse, die sich in allen Ländern auf die sechs Stunden bis Mitternacht beschränkte, enthüllte einen Schneeball-Effekt: Das Programm, das zu einem günstigen Zeitpunkt gesendet wird, gewinnt Zuschauer dazu, da das Publikum aus eigener Erfahrung weiß, daß Pausen im Tageslauf existieren (die Zeit nach dem Abendessen, jüngere Kinder sind im Bett) und dazu neigt, das anzusehen, was die Programmpla-ner seiner Meinung nach für popu-lär halten. Der Erfolg der Pro-gramme bestätigt die Planer in ihrem Verfahren, und so geht es wei-ter. Umgekehrt verliert ein ProStunde gesendet wird, an Zuschau-

ern. Trotz dieses Ergebnisses hebt die Untersuchung hervor, daß die niedrigen Zuschauerzahlen für kulturelle Programme in allen sieben Ländern "nicht gänzlich oder auch nur hauptsächlich auf ungün-stige Sendezeiten zurückgeführt werden können... Die Ausstrah-hing der gleichen Programme zu Zeiten, die für die Zuschauer mög-licherweise günstiger sind, würde nur geringfügige Verbesserungen erzielen." Heißt das, daß Kultur im Fern-

sehen eine verlorene Sache ist? Die Studie verneint diese Frage. Sie hebt hervor, daß "niedrige Zu-schauerzahlen" ein relativer Begriff ist, wenn es sich um Fern-sehen handelt. "Wenn man das Publikum eines vom Fernsehen gesendeten Konzerts oder Schauspiels mit dem in der Konzerthalle oder im Theater vergleicht, bedeuten ein oder fünf Prozent eine enorme Zahl. Man kann sehr wohl sagen, daß "Don Giovanni" oder Macbeth" niemals zuvor so viele Zuschauer hatten und daß das Fernsehen gegenüber den traditio-nellen Medien eine sehr große Verbesserung bei der Verbreitung von Kultur darstellt."

Kultur darstellt." Die Unesco-Studie kommt zu dem Schluß: "Anstatt das kulturelle Fernsehen zu verdammen, sollte man fragen, ob es sich nicht ver-bessem läßt. Nur zu oft beschränken sich Autoren und Produzenten darauf, eine winzige kulturelle Eli-te anzusprechen, die ihre Anspie-lungen und Hinweise versteht. Nur zu oft wird den am leichtesten zugänglichen Bereichen der Kultur, wie zum Beispiel Reisegeschich-ten, Geographie oder Geschichte, zu wenig Zeit gewidmet... Und nur zu häufig vergessen die Produ-zenten, den Zuschauer darauf vorzubereiten, was er sehen wird, ihn zu motivieren, indem sie zeigen, daß das Thema sein eigenes Leben angeht und ihm dabei helfen kann, die Gesellschaft zu verstehen, sich auszudrücken oder wirksam zu

ANTHONY BROCK

## Unesco-Studie zum Verhalten der Fernseh-Zuschauer aus sieben Ländern (II) MOTORSPORT / Das Ende der Deutschen Rennsportmeisterschaft - Rennen in Zolder wurden abgesagt

## Fehleinschätzungen, viel zu teure Autos, kleine Starterfelder, keine Konkurrenz

KLAUS BLUME, Bonn zwar höfliches Interesse, aber rich-Als ich merkte, daß mein Lancia bei Tempo 270 wegen einer gebrochenen Bremsscheibe nicht mehr zu lenken war und ausbrach, habe ich alles automatisch gemacht: Gurte strammgezogen, Zündung ausgeschaltet, Arme über die Brust gekreuzt und die Muskeln angespannt, damit der Kopf nicht durch die Gegend fliegt." So schilderte Hans Heyer (40) seinen Unfall im Jahre 1980 auf dem Noristing bei Nürnberg. Es war ein Unfall in einem Lauf zur Internationalen Deutschen Rennsportmeisterschaft (DARM). Der Wagen überschlug sich und rutschte dann auf dem Dach, über die Straße. Heyer kroch unverletzt aus dem Autowrack hervor, kramte noch seinen Tirolerhut heraus und ging. 110 000 Zuschauer jubelten. Denn, wenn schon Spektakel,

dann eins mit Happy-End. Am 1. Mai 1983 fand auf der Berliner Avus der 3. Lauf zur Mei-sterschaft 1983 statt. Die Fachzeitschrift "rallye racing" schrieb darüber: "Da gibt es kein Vertun: Beim dritten diesjährigen Avus-Rennen schenkten die Berliner Fans dem dritten Lauf zur Deut-

Rennsportmeisterschaft

tig glücklich wurden sie mit dem elf Wagen starken Feld nicht." An diesem Wochenende sollte in Zolder (Belgien) der fünfte Lauf einer einst berühmten Serie statt-

änden. Er wurde abgesagt, weil bis zum Nennungsschluß nur sieben Meldungen vorlagen. Die Deutsche Rennsportmeisterschaft, einst neben der Formel 1 als attraktivste Motorsportklasse im In- und Ausland gerühmt, ist am Ende. Die Sportkommission der Ober-

sten Nationalen Sportbehörde für den Automobilsport (ONS) hat die noch ausstehende Serie auf vier Rennen zusammengestrichen. Vielleicht gibt es 1984 eine "Deut-sche Produktionswagen-Meisterschaft" mit seriennahen Fahrzeugen – geplant ist so etwas jedenfalls als Ausweg. Und so lief die Fahrt in die Pleite ab: 1972 wurde zum ersten Mal um die Deutsche Rennsportmeisterschaft gefahren. Der Grundgedanke damals: eine at-traktive nationale Rennserie auf der Basis von Produktionswagen (extrem veränderten Tourenwagen) zu schaffen. Gestartet wurde damals in zwei Klassen (bis und über 2000 ccm Hubraum). Schon

der erste Meister war ein Star der

hiesigen Motorsport-Szene: Hans-Josehim Stuck.

Hans Heyer und Klaus Ludwig stiegen zu Stars dieser Serie auf, über 100 000 Zuschauer - mehr als bei der Formel 1 auf dem Hockenheimring – kamen, um diese Fahrer mit ihren serienähnlichen Fahrzeugen zu erleben. Noch vor vier Jahren kosteten die entsprechenden Autos etwa 250 000 Mark. Doch Anfang der 80er Jahre lie-

Ben bis zu 350 000 Mark teure Autos die Starterfelder schrumpfen, denn das Konzept der Gründerjahre - preiswerte Seriennähe - hatte die zweite Fahrzeuggeneration Mitte der 70er Jahre im Sturmschritt überholt. Als 1981 der internationale Verband für die Marken-Welt-meisterschaft die sogenannte Gruppe C beschloß, schloß man sich in Deutschland an. Gruppe C bedeutet nur noch eine Klasse und sehr viel Freiraum für den Kon-strukteur. Statt der bisherigen Tourenwagen kamen nun reinras-sige Rennsportfahrzeuge in Frage, die mit den einst serienähnlichen Fahrzeugen der siebziger Jahre nichts mehr gemein haben: Der Ford Zakspeed Turbo C/4 erreicht zum Beispiel eine Höchstge-schwindigkeit von 380 Stundenkilometern. Solche superschnellen Autos sind teuer. 650 000 Mark kostet zum Beispiel ein wettbewerbsfähiger Porsche 956. Doch die Zahl der Privatfahrer, die sich hierzu-lande ein solches Fahrzeug leisten

können, ist äußerst gering. Die wenigen verbliebenen Teams kämpften zwar mit allem Einsatz ums Überleben, doch das half nichts: Reinhold Jost und Dieter Schornstein brachten bis zu vier Porsches an den Start, Erich Zakowski bei jedem Rennen drei

Ford-Fuhrwerke-mehr ging nicht. Die Kosten explodierten, doch die Sponsoren sahen die nun unattraktiv gewordene Serie als unrentabel an. Ein wesentliches Beispiel: Selbst der Sponsor des deutschen Meisters Bob Wollek aus Straßburg (1982) sprang ab. Der frühere Porsche-Rennleiter Manfred Jant-ke warnte: "Die Gruppe C ist zu teuer und technisch zu aufwendig für das deutsche Championat."

Die Situation ist verfahren, Großmannssucht und Fehleinschätzungen haben einer bisher hochrenommierten Motorsport-Se rie den Garaus gemacht. Wie geht es weiter? Wieder zurück zur Seriennähe und zur Kostenersparnis? Es bleibt wohl nur dieser Weg.

BOXEN / Frank Bruno - Englands große Hoffnung

## "Er hat selbst auf den Muskeln noch Muskeln"

Er hat Bauchmuskeln, die wie ein Waschbrett aussehen. Arme wie Baumstämme und 110 Zentimeter Brustumfang. "Der braune Bomber" wird er auf den Plakaten genannt, die in der Trainingshalle der "Royal Cak"-Kneipe im Lon-doner East End hängen. "Frank Bruno", hat einmal ein Bewunde-rer gesagt, "hat noch Muskeln auf seinen Muskeln." Und dieser Franklyn "Frank" Bruno, in Lon-don geboren als Sohn dominikanischer und jamaikanischer Einwanderer, versetzt die Welt des Box-sports in England seit einigen Mo-naten in Aufregung.

Der gerade erst 21 Jahre alte Schwergewichtsboxer hat seit Be-ginn seiner Profi-Karriere im März im vorigen Jahr fünfzehn Kämpfe bestritten und alle vor der Zeit gewonnen – in insgesamt nur 32 Runden oder 76 Minuten und 39 Sekunden. Bei Brunos kürzestem Kampf vergingen nur 40 Sekun-den, bis der Gegner den Kampf nicht mehr aufnehmen konnte.

'Seinen letzten Kampf gewann Frank Bruno am Dienstag dieser Woche in der Londoner Royal Al-bert Hall, als der New Yorker Barry Funches so zugerichtet war, daß der Ringrichter in der fünften Runde abbrechen mußte. Funches staunte nur noch: "Dieser Mann hat eine große Zukunft." Brunos vorletzter Kampf gegen den Amerikaner Scott Ledoux dauerte sogar nur 95 Sekunden, ehe der Ringrichter einschritt. Auch Ledoux war voll des Lobes über den Engländer. "Ich zähle ihn zu den fünf Boxern auf der Welt, die am härtesten schlägen können. Er schlägt auf jeden Fall besser als Larry Hol-mes und Leon Spinks."

Ex-Weltmeister Floyd Patterson, der den Kampf erlebte, war ebenfalls beeindruckt: "Er ist der aufre-gendste Nachwuchsboxer, den ich seit Jahren sah. In zwei, drei Jahren und zwanzig Kämpfe weiter kann er durchaus Weltmeister sein."

Genau dieses Ziel hat sich Frank Bruno gesetzt, und er verfolgt es mit aller Besessenheit. Er trainiert täglich, raucht und trinkt nicht, lebt brav zu Hause bei seiner Mutter Lynette, einer resoluten Krankenschwester, studiert Abend für Abend Videofilme von Kämpfen seines Idols Joe Louis und anderer Boxer. "Ich werde", sagt Bruno voraus, "in diesem Jahr britischer Meister und spätestens im nächsten Jahr Europa- und Weltmeister

Ein Typ, der ehrlich ist, scheint der junge Mann ebenfalls zu sein.

HELMUT VOSS, London Er kämpfe nicht des Ruhmes wegen, sondern ihn reizt allein das Geld. Er sagt: "Ich will eines Tages Millionär sein. Wenn man auf einem Bauplatz oder so arbeitet, ver-dient man gerade genug Geld, um sich ein Bier oder einen Kinobesuch erlauben zu können. Ich will mehr als das, und boxen ist für mich der einzige Ausweg."

Seine Mutter, die ihre Kinder nach dem Tode ihres Mannes allein großzog, erzählt, daß Frank es schon von Kindesbeinen an nicht an der nötigen Entschlossenheit hat fehlen lassen: "Er boxt seit seiner Geburt. Bereits mit zehn Monaten hat er sich einen Weg aus seinem Kinderbett freigeboxt." Auf der Schule geriet Bruno sich später so oft mit anderen Jungen in die Haare, daß er in eine Schule für schwererziehbare Kinder ge-schickt werden mußte. Dann wurde er Amateurboxer und britischer Meister, obwohl er beim Titelkampf wegen einer Knochenverletzung nur eine Hand voll einsetzen

Brunos Manager Terry Lawless kann ebenfalls ein Beispiel für die Entschlossenheit seines Schütz-lings nennen. Als Bruno sich um eine Profilizenz bewarb, wurde er wegen Kurzsichtigkeit an einem Auge zurückgewiesen. Erst achtzehn Monate später hatte er Erfolg, nachdem er in seiner Verzweiflung nach Kolumbien geslogen war und sich dort von einem renommierten Arzt hatte operieren lassen. Zwischendurch arbeitete er als Polierer und Bote.

Lawless, der bereits viele britische Boxer betreute, sagt dazu: "Was mich am meisten beeindruckt hat, war die Tatsache, daß Frank während der 18 Monate, als es fraglich schien, daß er je eine Lizenz erhalten würde, nicht einen einzigen Tag mit dem Training aussetzte. Sieben Tage in der Woche hat er an sich gearbeitet, hat er sich in Topform gehalten. Aus dieser Art von Entschlossenheit entste-

hen Champions." Das einzige, was den vielen Bewunderern noch etwas Sorge macht, ist die Tatsache, daß Frank Bruno bislang noch keine Gelegen-beit fand, seine Ausdauer bei einem Kampf über 15 Runden zu beweisen. Bruno teilt jedoch diese Sorge nicht. Er sagt: "Ich war Trainingspartner von John Conteh in dessen bester Zeit und habe da genug einstecken müssen." Des-halb macht er auch Pläne für die Zukunft. Dazu gehört der baldige Kauf eines Mercedes für seine Mutter: "Ich habe ihr versprochen, einen zu kaufen, als ich noch ganz, ganz klein war."

## Akropolis: Röhrl-Sieg

Beifahrer Christian Geistdörfer Gewinner der 30. Rallye Akropolis (sechster WM-Lauf), mochte sich nicht so recht freuen: "Ich hätte Mikkola gern auf der Strecke ge-schlagen", sagte der 35 Jahre alte Regensburger. Doch der Wettbewerb wurde anders entschieden: In Führung liegend, mußten der Fin-ne Hannu Mikkola und sein schwedischer Beifahrer Arne Hertz in der 39. von 45 Sonderprüfungen ihren Audi Quattro abstellen. Die Heckklappe war abgerissen und hatte einen Ölschlauch durchtrennt. Mikkola war zum 14. Mal in Griechenland gestartet und zum 14. Mal ausgefallen.

## STAND PUNKT / Regelwerk

Olympische Spiele seien kein "Experimentierfeld". Los An-geles wolle keine "Spiele der Richter und Mediziner". Was heißt denn hier Olympische Charta oder IOC-Regelwerk? Pe-ter Ueberroth, der Präsident des Olympischen Organisationskomitees von Los Angeles (LAOOC), mag sich nicht auch noch darum kümmern. Zu seinem olympischen Disney-Land passen zwar Hamburger und Co-ke, Glamour und Gloria, aber

nicht dieser ganze IOC-Zauber. Die IOC-Menschen wollen nämlich, gemäß dem Regelwerk, in Los Angeles Doping-Proben nach Testosteron und Koffein durchführen. Und das mitten in Kalifornien, dem Traumland pillenschluckender Werfer.

Mister Ueberroth kann es nicht fassen. Da ist er nun bemüht, den olympischen Zirkus auf eine reelle geschäftliche Basis zu stellen elobt sei der Hamburger –, und dann stören die Europäer ständig die Vorbereitungen dieser wunderschönen Show. Sie reden über den Amateurparagraphen, sie streiten über die olympische Idee, sie wollen Dopingkontrol-

Man stelle sich mal vor, diese Kontrollen fänden wirklich statt. Würde dann ein Dopingsünder gesperrt, bekäme er anschlie ßend vor einem amerikanischen Gericht sein Recht? Dann wäre es doch endgültig aus mit der olympischen Gelassenheit in Ue-berroths Disney-Land. K. Bl.

## NACHRICHTEN

Verfahren gegen Maradona

Barcelona (sid) - Der FC Barcelona wird gegen seinen Fußball-Star Diego Maradona ein Disziplinarver-fahren einleiten, weil sich der Ar-gentinier in der Öffentlichkeit negativ über seinen Verein geäußert hatte. Maradona kritisierte die Vereinsführung, weil er und Bernd Schuster nicht beim Abschiedsspiel von Paul Breitner in München mitwirken durften.

Piggott-Sieg in Epsom

Epsom (dpa) - Der dreijährige Hengst Teenoso gewann mit Jockey Lester Piggott das 204. Derby in Ensom mit drei Längen Vorsprung vor Carlingford Castle. Für Piggott war es bereits der neunte Sieg beim traditionsreichsten Pferderennen der Welt.

Bielefeld verlor in Leipzig

Leipzig (dpa) - In einem Fußball-Freundschaftsspiel unterlag Bun-desligaklub Arminia Bielefeld bei Lokomotive Leipzig vor 20 000 Zu-schauern mit 0:2. Beide Tore für den Tabellenvierten der "DDR"-Oberliga erzielte Schöne.

Tod beim Reitturnier

London (dpa) – Die britische Springreiterin Caroline Bradley ist bei einem Reitturnier in Ipswich nach dem ersten Durchgang tot zusammengebrochen Die Todesursache ist nicht bekannt.

Gummersbach im Finale Düsseldorf (sid) Tusem Essen

und der VfL Gummersbach stehen im Finale um den deutschen Handball-Pokal Gummersbach bezwang im Halbfinale den MTSV Schwabing 26:22, und Essen besiegte den Regionalligaklub TV Emsdetten 19:15. Damen spielen länger

Bonn (sid) – Die Damen spielen ab der Saison 83/84 zehn Minuten länger Fußball als bisher. Der Vorstand des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) beschloß auf Wunsch der Landesverbände, die Spielzeit auf zweimal 40 Minuten zu erhöhen.

Dino Zoff hört auf Turin (sid) – Der 41 Jahre alte italienische Fußball-Nationaltor-wart Dino Zoff (112 Länderspiele) beendet mit Saisonschluß seine Karriere. Als Grund nannte Zoff das Scheitern Italiens in der Europa-meisterschafts-Qualifikation. Auch die Kritik an seiner Leistung bei Juventus Turin wurde immer lau-

Hamburg will Nicholas

Hamburg (sid) – Fußball-Europa-pokalsieger Hamburger SV will den Schotten Charlie Nicholas (Celtic Glasgow) verpflichten, der in der letzten Saison 51 Tore erzielte. Manager Günter Netzer bestätigte entsprechende Kontakte zu dem 21 Jahre alten Torjäger, an dem auch andere europäische Klubs interessiert sind.

Wechselt Zico zn Udine?

Udine (sid) - Brasiliens Fußball-Nationalspieler Zico spielt in der kommenden Saison wahrscheinlich für den italienischen Erstligaklub FC Udine. Die Italiener zahlen an Zicos bisherigen Verein, den brasilianischen Meister Flamengo Rio de Janeiro, elf Millionen Mark Ahlösesumme.

## ZAHLEN

ris, Damen-Kinsel, Halbfinale: Lloyd-Evert – Jaeger (beide USA) 6:3, 6:1. Herren-Einzel, Viertelfinale: Higne-ras (Spanien) – Vilss (Argentinien) 6:2, 6:7, 6:1, 4:5, 6:1, damit morgen im Halb-finale: Noah – Roger-Vasselin (beide Frankreich), Wilander (Schweden) – Higneras (Spanien).

4. Internationale Schleswig-Helstein-Rundfahrt für Amateure, 3. Etappe über 131,5 km: 1. Schleicher 3:06:25 Std., 2. Kinge, 3. Wulff (alle Deutschland), 4. Hald (Dänemsrik), 5. land). - Gesamistand mach drei Etap pen: 1. Burkhardt (Deutschland) 9:16:01 Std., 2. Kinge, 3. Flögel (Deutschland) beide 9:16:21, 4. Wulff, 5.

Europameisterschaft in Frankreich, Finalrunde: Jugoslawien – Israel 88:99 (46:48) (damit spielt Israel um Platz sie-ben). – Platz 1 – 4 (Halbimale): Spanien - Udssr 95:94 (54:50).

(0:0). 4310 9:1 7:1 4121 6:6 4:4 1. UdSSR 2. Polen 3. Portugal 4. Finnland 3 2 0 1 4:6 4:2 5 0 1 4 3:9 1:9 5320 16:2 8:2

4310 8:4 7:1 5212 5:6 5:5 5 2 0 3 15:12 4:6 5 0 0 5 5:25 0:10 Ungarn 5. Luxemburg Britische Meister Schottland 2:0 (1:0). baft: England -3111 2:2 3:3

Bayern München (A) 23 (1:1), damit Bayern München im Halbfinale.

2110 4:3 3:1 2101 4:4 2:2 2020 1:1 2:2 4. Unterhaching 2011 1:2 1:3

St. Pauli 2101 2:2 2:2 3. Charlottenburg 20113412

MOTORSPORT Rallye Akropolis, filmfter Lauf zur Markenweltmeisterschaft, sechster

14, 16, 1. – Rennen B: 22, 21, 23.

Mittwochslotto ,7 aus 38": Klasse 1: 738 408,50, 2: 25 482,30, 3: 4163,90, 4: 80,80, 5: 6,70. — Remquintett: Remen A: Klasse 1: 2751,80, 2: 423,30. — Remen

## gramm, das zu einer ungünstigen

KRITIK

## Unbequeme Wahrheiten

Kaffee, Chaos, Klassenkampf – das steht für Nicaragua, El Salvador und Guatemala; für die Monokulturen Zucker, Bananen, Baum-wolle und Kaffee; für United Fruit. Somoza und Antonio Morales; für Hunger, Elend, Tod und Bürger-krieg. Es war eine lange Reihe unbequemer Wahrheiten, die Günther Ederer Stück für Stück im ZDF zusammenknüpfte. Selbst das Fazit, das er zog, war verheerend. Unter Somoza war Nicaragua ein armes Land, jetzt mit 16 000 kubanischen "Berstern" ist es bitterarm.

In El Salvador steht der christdemokratische Landreformer Antonio Morales Ehrlich, ein Nachkomme deutscher Kinwanderer, fast auf verlorenen Posten zwischen den Privatarmeen der enteigneten Großgrundbesitzer, die mit ihren Todesschwadronen die geplagten Bauern genauso heimsuchen wie die kommunistischen Guerrilles.

Zustände also wie bei uns während des Dreißigjährigen Krieges. Lediglich Guatemala, wo 80 Pro-zent unseres Kaffees herkommen sollen, hat eine Atempause, was den Bürgerkrieg betrifft. Aber das Land leidet unter Kapitalflucht. Ein er-heblicher Teil der Erlöse fließt in die USA, nur ein Bruchteil davon kommt als Entwicklungshilfe zurlick. Dazu meinte Günther Ederer, nur eine weitsichtige Finanzpolitik könnte hier später militärische Hil-

fe überfüssig machen. WERNER OBST

Karriere-Slalom

ins Abseits Der Trainer war – was sonst – ein notorischer Säufer. Der Klubpräsident ein abgefeimter Schurke mit dem Habitus des Biedermannes. Dessen Sekretärin ein ausgekoch-tes Luder. Der Reporter lebte illu-sionslos nach der Schlagzeilen-Moral: Hast du eine, bist du einer. Vor diesem Hintergrund ohne Zwischentöne kam der fiktive

Fußball-Bundesligaspieler Charly Bronnen beim Gefährlichen Spiel unter die Räder. Vom Kameraden beim Training zusammengetreten, trat er den Weg nach oben an – bis hin zur Position des großen Startrai-ners. Frau und Familie blieben bei diesem Karriere-Slalom auf der Strecke

Was die ARD als Fernsehspiel über den deutschen Bundesliga-Alltag zusammenkochte, war trotz der holzschnittartig angelegten Per-sonen, trotz der allzu simplen Hand-

lung faszinierend. Die Ingredienzen des Schauge-schäftes Fußball ohne Ironie und bar jeglicher Heroisierung verfehl-ten ihre Wirkung nicht. Da wurde Einblick gegeben in ein Geschäft, das hart an der Grauzone der Krimi das hart an der Grauzone der Krimi-nalität balanciert. Ist eg nicht in der Tat oft so? Was sind denn die jüng-sten Affaren um Finaszierungspro-bleme Frankfurter Flußballspieler sonst? Im Fernsehspiel ist Charly Bronnen als Trainer ein gemachter Mann. Und als ihm darauf die Fran wegläuft, kippt er den ersten Schnaps – wie sein Vorgänger. KLAUS BLUME



## ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

12.19 ARD-Sport extra — aus Ports internationale Tennismelster-schaften von Frankreich, Holbfina-ie: Herren-Einzel. Sprecher: Volker Kottkomp 14.15 Tegesschau negenoogenkumpter Die Kompagne van "Green-

peace"
Der friedliche und konsequent gewaitfiele Charakter der Kampagnen von "Greenpeace" für
scheitz und Erhaltung alles Irdischen Lebens hatte die Internationale Umweltschutzorganisation
schon in den 70er Jahren weltweit
bekannt gemacht. Der Einsatz des schon in den 70er Jahren weltwelt bekannt gemacht. Der Einsotz des eigenen Lebens gilt den Leuten von "Greenpeace" als bestes Ar-gument gegen die drohende Zer-stäning unserer Umwelt. Dobei ist die Situation Immer die des "Do-id gegen Gollath": mit einer Högdvoll Umweltschützern gegen mit die grup-gemen zu Felde zu ziehen.

17.05 Peletechellow Neise Entwicklungen in den USA 17.05 Tegesschow

Dr. Holl

Mix Carl Wery, Maria Schell und Mit Carl Wery, Maria Schell und Dieter Borsche u. a. Regie: Rolf Horsen Der Junge Arzt Dr. Stefan Holl läßt sich von seiner eigenen Verlobten dazu überreden, eine schwerkranise Patientin zu heiraten, um ihren größten. Wunsch zu erfüllen. Sowohl er als auch seine Verlobte glauben, daß es sich dabei um das auf wenige Wochen bemessene Gilück eines sterbenden Menschen geht, ober darin täuschen

schen geht, ober darin täusche sle sich. Plussiaus Preisobsprochen am Bau? Moderator: Adolf Althen

22.50 Tagasthemen mit Bericht aus Bonn Usamboravelichen Krimi von Herbert Rosendorfer Mit Gusti Bayrhammer, Willy Har-lander, Helmut Rischer u. a. Regie: Wilm ten Hoaf

12.18 Woolg Hoffnung für Nab-Oct (1)

15.25 Exerts in Form 14.00 houts 14.04 Pinewand Veranstaltungs 16.15 Dzan bleibeni Jugendiiche zwischen Schule und Beruf

Beruf
Film von Romon Gill
17.00 heete / Aus den Länders
17.15 Tele-Musikerte
18.00 brigitte und Hr Koch
Schlemmertips für Figurber
18.20 Western von gestern
Fuzzy und der Pieltegeler
18.20 Marrie

Fuzzy und der Pleitegeler

19.88 beute

19.89 weitendejoernal

Zur Wahl in Großbritannien: Rückblick – Vier Jahre Maggie / Gewerkschaften – Streik? Nein danke / Unternehmen – Ende der Durststrecke? / Wahlkampf – Reportage aus Bermondsey

Moderation Rudolf Radke Moderation Rudolf Radke 28.15 Der Alta Auf Leben und Tod

21.15 Tele-Zoo Moderation: Alfred Schmitt Moderation: Affred Schmitt

22.36 heste-jewnal

22.36 Aspekte

Uraufführung der Henze-Oper
"Die englische Kotze" in Schwetzingen / Die Maiergruppe "informel" / Interview mit Imstraut
Morgner / Kino-Notiz: Rainer Werner Fassbinders "Bolwieser"
Moderator Alexander II. Martens

Moderator: Alexander U. Martens 22.59 Sport on Freitag WELT Videotext

tiglich von 16 Uhr bis Sendeschieß (ARD und ZDF) under den Nummera 601, 602, 603 25.32 Das Mädchen aus Ende der Straße Fronz.-kanad. Spielfilm, 1976 Mit Jodie Foster u. a.

Regle: Nicolas Gessner Zurückgezogen in einer einsamen Villa am Ende der Straße eines Visio din Erice dei Statue eiles Kleinen kanadischen Klistenories Jeben die dreizehn Jahre alte Rynn Jacobs und ihr Vater, ein Schriftsteller. Mr. Jacobs kennt keiner im Ort. Entweder arbeitet er in seinem Zimmer oder er ist verreist. Auch Tochter Rynn ist de Nachbarn ein Rätsel.

Ш.

WEST 18.00 Telekolleg 18.00 Telekolleg 18.00 Helie Spencer 19.00 Aktuelle Stunde 20.05 Tegesschau 20.15 Köche, Kinder, Computer Aus der Reihe "Altagsieben" 21.45 Ortsetzinschaus:

22.15 Stoks and Verustell
Engl. Femsehfilm von Fay Weldon
25.16 Reckpelast
Mit "Echo and the Bunnymen" NORD

18.88 Hallo Speacer
18.30 Des Wind in den Händen (?)
18.45 Das internationale TV-Kochb
19.80 Sehen statt Hören
19.20 Gizuben heute 20.00 Toppenchett 29.00 Togoschov
29.15 III international
21.00 Berlin-Hour York
Zwei Emigrantinnen erzählen
21.45 Energiespartipe
21.55 Talk op platt
25.26 Letzte Nachrichten

Hersen 18.00 Hallo Spencer 18.30 Hiler Studio Kassel 19.00 Kollego Betriobera 19.30 Austinder – infilad 20.00 Tagesschar 20.15 Masse statt Klasse 21.30 Drei aktuell 21.15 Berichte and der Wiss

SÜDWEST 19.25 Nachrichtes 19.30 Formel Elas 20.15 Sende 21.86 Tele-Tips 21.15 Einführung in des Strafverfahrense 21.45 Wortwocksel

BAYERN 16.15 Songs ulivel 18.10 Den Wind in den Händen (7) 18.45 Rendschov 12.00 Natur and Freizeit 20.15 Happy End 21.05 Big Sur 22.00 Randschau 22.15 Sport houts

Amerik Spielfilm, 1974

22.30 Z. E. N.

22.II Ch

BASKETBALL

**Sensation: UdSSR** verlor

Spanien sorgte bei der Basket-ball-Europameisterschaft in Frankreich für die größte Überraschung. Im Halbfinalspiel in Nantes besieg-ten die Spanier den Rekord-Europameister Sowjetunion (13 Titel) mit 95:94. Damit bleibt den in Europa für unschlagbar gehaltenen Sowjets nur das Spiel um Platz drei und die schlechteste Plazierung seit zehn Jahren. Entschei-dend für die Niederlage des Titelverteidigers waren die schlechte Korbausbeute (48 Prozent Fehl-würse) und die Tatsache, daß eleich drei der besten Sowjets fünf Minuten vor dem Ende mit fünf Fouls ausgeschieden sind. Alexander Gomelski, der Trainer der sowjetischen Weltmeister, kritisierte vor allem das Spielsystem: "Es ist nicht gut, daß ein einziges Spiel, und im speziellen bei uns, ein einziger Punkt über den Finaleinzug entscheidet." Das Lob der letzten Europameisterschaft 1981 in Prag, den besten und wirkungsvollsten Basketball Europas zu spielen, trat Gomelski an die Spanier ab. Schon vor dem Endspiel erklärte er sie zu Europas stärkstem Team.

# MOTORSPORT

sid, Athen Weltmeister Walter Röhrl, ge-meinsam mit seinem Münchner

Jetzt ist Halbzeit bei der Rallye-Weltmeisterschaft, also stehen noch sechs Läufe aus. Röhrl möchte aber nur noch zwei Rallyes fah-ren: in Neuseeland und in San Remo. Lancia-Sportchef Cesare Fiorio bedrängt jedoch seinen Star Walter Röhrl, das gesamte noch ausstehende Programm zu absolvieren, um erneut Rallye-Weltmei-

Francisische Meisterschaften in Pa-ris, Damen-Kinsel, Habtinale: Lloyd-

RADSPORT

Gjengaar (Norwegen) alle 9:16:25. BASKETBALL

FUSSBALL

Europameisterschafts-Qualifika-n, Gruppe 2: Finalend – UdSSR 0:1

Grappe 3: Din Éngland Dänemark Griechenland

1. England 2. Schottland 3. Wales 4. Nordirland 3021 0:1 2:4 Deutsche Amsteurmeisterschaft, Viertelfinale: Hertha Zehlendorf -

Aufstiegsrunde zur Zweiten Bundesligs, zweiter Spieltag: Gruppe Süd:
Ulm – Saarbrücken I:1 (1:1), Bürstadt –
Unterhaching 2:1 (2:0).

L Saarbrücken 2:1 1:0 4:3 3:1

Grappe Nord: RW Oberhausen - St. Pauli 21 (2:0), Hamm - Charlottenburg 22 (1:2).

1. Oberhausen 2200 4:2 4:8

HOCKEY Läaderspiel, Herren, in Barceloms: Spanien – Deutschland 3:2 (0:1).

Markenweltmeisterschaft, sechster Lauf zur Fahrerweltmeisterschaft: 1. Röhri (Deutschland) Lancia Rally 11:12,22 Std., 2. Alen (Finnland) Lancia Rally 11:18,42, 3. Blomqvist (Schweden) Audi Quattro 11:26,18, 4. Vatanen (Finnland) Opel Manta 400 11:35,11, 5. Bettega (Italien) Lancia Rally 11:36,38, — Stand in der Fahrerweltmeisterschaft: 1. Röhri 67 Punkte, 2. Mikkola 65, 3. Alen 60, 4. Vatanen 44. — Stand in der Markenweltmeisterschaft: 1. Itanos, 3. Aien 60, 4. Vatanen 44. – Stand in der Markenweltineisterschaft: 1. Lan-cia Rally 68, 2. Audi Quatiro 62, 3. Opel Manta 400 61, 4. Nissan 240 RS 30. GEWINNZAHLEN Mittwochslotto "7 aus 38": 4, 6, 19, 24, 29, 32, 33, Zusatzzaht: 9. – Spiel 77: 4439036. – Reunquintett: Rennen A: 14. 16. 1. – Rennen B: 22, 21, 23.

(Ohne Gewähr GEWINNQUOTEN

B: Klasse 1: 211,60, 2: 23,10. – Kombina unbesetzt, Jackpot: (Ohne Gewähr)

•

Berlin: Hoffnung

Bundestagspräsident Raine Barzel (CDU) hat gestern vor den

Berliner Abgeordnetenhaus an die

Berliner Abgeordnetenhaus an die Verpflichtung erinnert, daß "nie wieder von deutschem Boden und von Deutschen Krieg ausgehen-dürfe. Zugleich gelte auch der "Schwur aus den Trümmern dieser Stadt", daß von hier aus nie wieder eine Diktatur ihren Anfang neh-men werde.

eine Diktzur ihren Anfang neh-men werde.
"Beides gilt. Beides kann man nämlich nicht trennen, wenn es gut sein und besser werden soll mit unserem Vaterland", sagte Barzel bei seinem Antrittsbesuch als Bun-destagspräsident. "Nicht Waffen in destagspräsident sondern Waffen in

sind gefährlich, sondern Waffen in der Hand einer totalitären Diktat-ur." Berlin leidet nach Darstellung

Barzels nicht nur daran, "die Tei-

lung Europes beweisen zu müssen und noch immer nicht deutsche

Hauptstadt in Aktion sein zu dür-

fend. Die Stadt hoffe auch und be-

reite sich darauf vor, "nach Über.

windung der deutschen wie der europäischen Teilung wieder

Die Berliner hätten "weder vor

Druck noch vor Drohung, noch vor

Verführung, noch vor Austrock-nung kapituliert\*, so Barzel. Gë-ben sie die Hoffnung auf eine sim-volle Zukunft für ihre Stadt auf

"versagten sie, oder fänden sie sich ab mit Beengtheit und Unfreiheit so wurde ein Zeichen der Hoff.

nung für viele Europäer jenseits

Hauptstadt zu werden".

nicht aufgeben

## **Renten: Neue** Regelungen als Lösung?

● Fortsetzung von Seite 1

parteien und FDP abgestimmten Papier: "Im Jahre 1984 soll der Rentenanpassungstermin um zu-sätzliche sechs Monate verschoben werden. Danach beträgt der Anpassungszeitraum wieder zwölf Monate Bei der Verschiebung stehen wahlweise Anpassungszeiträu-me von 18 und 12 bzw. von zweimal 15 Monaten zur Diskussion. Der Bundesarbeitsminister behält sich zur Vermeidung der Verschiebung vor, einen gleichwertigen Einsparungsvorschlag vorzuschlagen, der keine Einnahmeerhöhung beinhal-tet und finanziell gleichwertige Wirkungen erzeugt. Ist dieser Vorschlag nicht konsensfähig, dann bleibt es bei der Verschiebung."

Allerdings haben sich inzwischen sowohl die Delegierten des Kölner CDU-Parteitages wie auch die Mitglieder der Bonner Unionsfraktion mit Nachdruck gegen die Verschiebung ausgesprochen. Für die FDP, die bisher deutlicher auf dem Koalitionsbeschluß bestand, hatte zuletzt Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer in einem Zeitungsinterview das Signal zum Einlenken gegeben.

Hinzu kommt, daß der Sparef-fekt für 1984 mit nur etwa 1,2 Milliarden Mark gering zu veranschla-gen ist. Da der Krankenversicherungsbeitrag der Rentner gleich-zeitig von einem auf drei Prozent erhöht wird, bringt die Rentenanpassung von voraussichtlich etwa 3,5 Prozent (entsprechend der erwarteten Entgeltsteigerung 1983) per saldo nur etwa 1,5 Prozent (so erklärt sich Stoltenbergs Hinweis). Bei einer Verschiebung müßte die Beitragssatzerhöhung ebenfalls verschoben werden. Im übrigen wäre bei einer Verschiebung der Rentenanpassung der von Blüm angestrebte breite Konsens aller Parteien für eine umfassende Rentenstrukturreform ausgeschlossen.

Auch in der Frage der Vermögensbeteiligung hat das Dreiergespräch vom Mittwoch Fortschritte gebracht. In der Kabinettssitzung am 29. Juni dürfte es auch hierzu einen gemeinsam getragenen Ge-setzentwurf geben. Darin wird in einem ersten Schritt die betriebliche Kapitalbeteiligung geregelt, die zwischen den Koalitionären unstrittig ist und mit Blick auf die Tarifrunde 1984 auf den Weg ge-bracht werden soll. Zugleich soll in dem Entwurf verbindlich festgelegt werden, daß ein zweiter Schritt zur Regelung der überbetrieblichen Anlagemöglichkeiten etwa binnen Halbjähresfrist folgt.

## Israel begann Abzug von Truppen aus Libanon

Zehntausend Fatah-Kämpfer machen gegen Arafat Front Saida und ihrer Umgebung haben israelische Soldaten rund hundert

Palästinenser und Libanesen ver-

haftet. Dies soll mit der starken Zunahme der Anschläge auf isra-

elische Patrouillen in Libanon zu-

sammenhängen. Allein im Mai wurden bei 33 Überfällen acht Is-

Der Befehlshaber der palästinen-

sischen Guerrilla-Gruppe Fatah in Libanon, Musa Awad, hat bekannt-gegeben, daß er sich der vor mehr

als drei Wochen ausgebrochenen Revolte gegen PLO-Chef Yassir

Arafat angeschlossen hat. In einer vor Journalisten in Baalbek verle-

senen Erklärung unterstrich Awad seinen harten Konfrontationskurs

gegen Israel und die völlige Ableh-nung des Nahost-Friedensplans

Awad, der auch dem Revolu-

tionsrat der Fatah angehört, teilte mit, daß 28 Fatah-Offiziere in Liba-

non, die 90 Prozent der dort statio-

nierten 10 000 Kämpfer dieser Or-

ganisation führen, ein gegen die Politik Arafats gerichtetes Pro-

gramm unterstützen. Awad sagte, Führer der Fatah seien von dem

Kurs abgewichen, der von den mei-

sten der 25 000 Mitglieder der

Gruppe gewünscht werde. Die Fa-tah ist die größte Gruppe innerhalb der PLO, Arafat ist sowohl Vorsit-

zender der Dachorganisation PLO

Seite 2: Israel braucht seine Freunde

als auch der Fatah.

von US-Präsident Reagan.

raelis getötet und 33 verletzt.

AP/AFP/rtr, Jerusalem/Beirut Israel hat offenbar damit begonnen, einige der in der vergangenen Woche wegen der neuen Spannungen mit Syrien zusätzlich in Libanon stationierten Militär-Einheiten wieder abzuziehen. Wie verlautet, seien Straßen durch Militärtransporte in Richtung Israel blockiert

In Jerusalem war von der Ab-sicht die Rede, auch bei fortgesetzter Verweigerung eines Truppenabzugs durch Syrien die israelischen Truppen in ein Gebiet Südlibanons zurückzuverlegen, das mit der im Truppenabzugsvertrag festgelegten Sicherheitszone iden-tisch sei. Der Vorstand der von Shimon Peres geführten israelischen Arbeiterpartei wollte gestern über den Vorschlag diskutieren, die israelischen Truppen bis zu dem rund 40 Kilometer von Israels Nordgrenze entfernten Fluß Alawi zurückzuziehen.

Der amerikanische Nahost-Sonderbeauftragte Habib unterrichtete in Jerusalem Ministerpräsident Begin über seine Bemühungen, Syrien doch noch zu einem Rückzug seiner Truppen aus Libanon zu bewegen. Habib wollte gestern nach Washington reisen, um Au-Benminister Shultz über seine Mission zu berichten.

Bei großangelegten Razzien in der südlibanesischen Hafenstadt

Polen gewarnt: Keine Information für den Westen

dpa/AFP/, Warschau/Stockholm Die polnische Bevölkerung ist davor gewarnt worden, westlichen "Diversions-Sendern" Informationen zu liefern oder mit ihnen zusammenzuarbeiten. Wie die amtliche polnische Nachrichtenagentur PAP weiter berichtet, sei es auch strafbar, falsche Nachrichten au-Berhalb Polens zu verbreiten, oder Nachrichten insbesondere an Rundfunkstationen mit polnischsprachigen Programmen, die gegen die politischen Interessen Polens arbeiten, weiterzugeben. Auf solche Vergehen stehe Gefängnis von sechs Monaten bis zu einem von sechs Monaten bis zu einem

Jahr. Erst kürzlich war der Leiter des polnischsprachigen Pro-gramms von "Radio Freies Europa" in München, Zdislaw Najdar, in Abwesenheit zum Tode verurteilt worden. Anläßlich des Internationalen

Tages des Kindes haben in War-schau Hunderte von polnischen Bürgern des jungen Grzegorz Prze-myk gedacht, der am 14. Mai starb, nachdem er in einem Polizeikommissariat schwer mißhandelt worden war. Eine ständig größer werdende Menschenmenge versam-melte sich am Grabe des 19jährigen auf dem Friedhof Powazki. Sie sangen patriotische Lieder sowie einen Text zu Ehren der "Solidarnosc" nach der Musik der Nationalhymne. Auf einem von zwei polnischen Fahnen eingerahmten Blumenberg war eine Plakette mit dem Zeichen der aufgelösten Ge-werkschaft "Solidarität" und dem Schwur "Grzegorz, wir werden Dich nicht vergessen", angebracht

In einem Fischkutter ist es acht Flüchtlingen aus Polen gelungen, über die Ostsee in den südschwedischen Hafen Karlskrona zu gelangen. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate sind insgesamt 40 Polen nach Schweden geflohen.

Gesagt

den Christen keine Gesellschaft mit be-schränkter Hoffnung. Es gibt eine letzte Verheißung und Vollen-dung Gott hat uns nicht für den Tod, sondern für das Leben, nicht für das Unheil, sondern für das Heil erschaffen. Joseph Kardinal Höffner in seiner Predigt zum Fronkeichnamsfest in Köln.

## KPF verschärft Attacken Barzel mahnt gegen Koalitionspartner

Kritik von Marchais an Mitterrands Verteidigungspolitik

A. GRAF KAGENECK/DW. Paris Die französischen Kommunisten gehen immer mehr auf Abstand zu der derzeitigen Verteidigungs- und Wirtschaftspolitik der von ihnen mitgetragenen Regierung in Paris. Nachdem Parteichef Georges Marchais vor zwei Wochen bereits die Sparpolitik als unzulänglich verur-teilt hatte, warf er Staatspräsident Mitterrand jetzt vor, sich beim Wirtschaftsgipfel in Williamsburg "von seiner eigenen Politik entfernt" zu haben.

Auf einer Parteiversammlung in Ivry bei Paris sagte Marchais, seine Partei werde "alles tun, damit kei-ne neuen Raketen in Europa stationiert werden". Das von Frankreich mitunterzeichnete Verteidigungs-dokument von Williamsburg gehö-re jedoch "in die Perspektive der Stationierung". Letzten Endes sei in Williamsburg den Amerikanern ein Blankoscheck in die Hand gegeben worden.

Schon am Dienstag war in einer Verlautbarung des Politbüros hef-tig kritisiert worden, daß sich Frankreich in Williamsburg den amerikanischen Verhandlungsthesen in Genf angeschlossen habe. Dies berge das Risiko des "Verlu-stes der Handlungsfreiheit" in sich, die Frankreich sich durch seinen Austritt aus der militärischen Or-ganisation der NATO errungen

Den Zorn des KPF-Chefs hat

H.-A. SIEBERT, Washington

Die USA werden vorerst nicht

die "Williamsburg-Formel" anwen-

den, wonach ein Land, dessen Konjunkturkurve steiler nach oben zeigt, protektionistische Bar-rieren im Außenhandel abbauen

soll. Wie der amerikanische Han-

delsminister Malcolm Baldrige in Washington erklärte, sei nicht an eine Rücknahme der Einfuhrbe-schränkungen für Stahl oder Mo-

torräder zu denken, weil dann der Kongreß viel schärfere Restriktio-nen beschließen würde.

Laut Baldrige kommt es viel-mehr darauf an, daß keine neuen

Importschranken errichtet werden. Baldrige, der gerade von einer Reise nach Japan und China zu-

rückgekehrt ist, hat sich in Tokio

nicht um eine Verlängerung der

Absprache bemüht, wonach Japan

Keine neuen Schranken

USA wollen Handelsbarrieren vorerst nicht abbauen

auch die Versicherung des sozialistischen Wirtschafts- und Finanzministers Jaques Delors erregt, daß Frankreichs Wirtschaftspart-ner die Sparpolitik der Pariser Regierung auf dem Wirtschaftsgipfel in Williamsburg positiv beurteilt

In Ivry sagte Marchais, es sei nicht schwer, US-Präsident Rea-gan oder die britische Regierungschefin Thatcher von der Notwendigkeit zu überzeugen, den Arbei-tern schwere Opfer abzuverlangen. Er, Marchais, halte es jedoch für weitaus verdienstvoller, wenn Minister Delors nach Ivry kommen würde, um dort die Arbeiter von der Richtigkeit seiner Politik zu überzeugen. Delors' Sparoläne könnten Frankreichs Probleme

nicht lösen. In flagrantem Gegensatz zu den Positionen Präsident Mitterrands in Bonn und Washington und un-terstützt vom linken Flügel der Sozialistischen Partei habe die KPF stets den Standpunkt vertreten daß nicht die Sowjets, sondern die Amerikaner für das Weitrüsten in Europa verantwortlich sind. Daher könne die sowjetische Überrü-stung nur als Reaktion auf Drohungen des Westens verstanden wer-den. Mitterrands Standfestigkeit in Williamsburg ist der KPF daher ein Dorn im Auge. Die Frage, wie lan-ge sie die gemeinsame Regierungs-politik noch mittragen kann, wird

jährlich nur 1,68 Millionen Perso-

nenkraftwagen in die USA expor-tiert. Sie läuft im März 1984 aus.

Als vielversprechend bezeichne-te Baldrige Verhandlungen mit Ja-pan, die den fernöstlichen Markt für amerikanische Kohle, Papier

und Pulpe sowie medizinische und

petrochemische Produkte öffnen

sollen. Auf diesen Gebieten sei Ja-

pan nicht wettbewerbsfähig. Auf Anweisung von Präsident Reagan bereitet das US-Handels-

ministerium eine Ausweitung der

Technologie-Lieferungen an China vor. Die Volksrepublik gehöre zu den befreundeten Ländern, sie be-nötige dringend Hilfe bei der Mo-

demisierung ihrer Industrie, sagte

Baldrige. Innerhalb von 60 Tagen

werde entschieden, welche Erzeug-nisse für den Export freigegeben

## **Einheitliches** Bilanzrecht

der Mauer erlöschen . . . "

Rund 2000 Aktiengesellschaften 300 000 Gesellschaften mit be-schränkter Haftung (GmbH) und 10 000 Genossenschaften in der Bundesrepublik Deutschland sollen künftig ihren Jahresabschluß nach europaeinheitlichen Grund-sätzen aufstellen. Eine entsprechende Gesetzesvorlage, die an den EWG-Vertrag zurückgeht, ist jetzt vom Kabinett in Bonn verabschiedet worden.

Bundesjustizminister Engelhard (FDP) erklärte, durch die Angleichung an den europäischen Stan-dard werde die Transparenz dieser Unternehmen insbesondere im Interesse der Gesellschafter, Kanital-anleger, Gläubiger und Arbeitneh-mer verbessert. Nach dem Bilanz-richtlinien-Gesetz sind mindestens 20 000 mittelgroße und große GmbH verpflichtet, ihre Jahresabschlüsse von einem Abschluß-Prüfer durchleuchten zu lassen.

## Kursänderung dementiert

Reagan: Keine härtere Gangart in Mittelamerika

rtr/AFP, Washington US-Präsident Ronald Reagan ist Spekulationen entgegengetreten, daß er einen härteren politischen Kurs in Mittelamerika steuern wolle. In einer Rede in Washington sagte der Präsident, die jüngsten Personalveränderungen in Schlüs-selpositionen der Administration bedeuteten keine neue Weichenstellung. An der Mittelamerika-Politik, wie er sie dem Kongreß dargelegt habe, werde sich "nichts verändern".

Reagans Sonderbeauftragter Richard Stone reiste gestern nach El Salvador, wo regierungsfeindliche Guerrilleros gedroht hatten, man werde die US-Mültärberater "in Särgen in die Vereinigten Staaten\* zurückschicken. Stone war am Mittwoch auf sein Amt als Sonderbeauftragter für Mittelamerika vereidigt worden. Nach El Salvador will er unter anderem Nicaragua besuchen.

Reagan wies Berichte zurück. daß er auf den Sturz der Linksregierung in Nicaragua hinarbeite "Wir sind gegen niemanden in Mit-telamerika. Wir sind für die Men-schen in jenem Gebiet, und wir wollen Bestrebungen entgegentre-ten, die darauf ausgerichtet sind, ihnen Freiheit und Demokratie zu

verweigern . . . "

Spekulationen, daß er eine härtere Mittelamerika-Politik anstrebe, waren durch die Ablösung des für interamerikanische Beziehungen zuständigen Abteilungsleiters im US-Außenministerium, Thomas Enders, und die offenbar bevorste hende Abberufung von Botschafter Deane Hinton aus El Salvador

99 Die Menschheit ist für

Statt Karten

## Angela E. Brückmann

geb. Breith

2. August 1893

30. Mai 1983

Ein tapferes Leben hat sich erfüllt.

Der Mittelpunkt unserer Familie, unsere geliebte Mutter, Großmutter und Urgroßmutter ist sanft eingeschlafen. Sie bleibt uns immer Vorbild.

> Ilse Orrantia geb. Brückmann Joaquin Orrantia Alice Nessler geb. Brückmann Joseph Nessler Hilde Studt geb. Brückmann Dr. Hans-Joachim Studt Inge Hollihan geb. Brückmann Thomas Hollihan Olga Rose geb. Brückmann Derek Rose und 15 Enkel und 7 Urenkel

Gmunden Schiffnerstr. 30 Osterreich

Lausanne Boulevard de la Foret 36 Schweiz

Guayaquil Casilla 3433 Ecuador

Ausländische deutschsprachige Universität bietet Möglichkeit zur Professor, Dr. h. c. Fachdoktor, Diplomen erschiedener Fachrichtungen isführliche Informationen g

Lendon NW62QJ, England

Unternehmensverbund Ums. 1982: 18 Mio.) sucht für die ösung spezieller Führungspro se, rechtlicher Angelegenbe Zuschriften erbeten unter L 7120 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

eraguny. Ihr 2. Bein in der Schweiz Sidamerikas. Ab DM 20000,- bieten vir Anlegern Teilhaberschaft (aktiv wie passiv) an parag. S. R. L. Be chaftungsunternehmen, gelapppelt m nmoh-Verksuf. Eigenes Projekt Schreiben Sie ums oder rufen Sie an: Smreiden sie un oder riem see an: Hujer, Geschäftsführer der BSTL-gnarny, S. R. L. Mitglied der deutsch tragusyanischen Handelskummer O ATS, Mittlere Bielche 31, 650 Mainz, Tel. 0 61 31 / 23 10 94

Handelsvertreter mit Sitz in

sucht gut eingeführtes Produkt (od. Produktpalette) für Raum Westfalen, Nordbessen, Rhein-and, Rumgebiet. Eigenkapita-für die Erstellung einer Lageröglichkeit u. Anfban eines Ver-iebsnetzes ist vorhanden. – Zuhuiften unter M 6879 an WELT-erlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

cure: Wilfried Hertz-Eich bert Kremp om Dienst: Klaus Jürgen Frit

Bonner Korrespondenten-Bedaktion: Man-fred Scholl (Letter). Heinz Heck (stelly), Günther Bading, Stefan G. Hoydeck, Hans-Jürgen Mahnke, Dr. Eberhard Müschke, Gj-

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND 

4300 Essen 18, im Teelbruch 100, Tel. (0 20 54) 10 11, Telex 8 579 104 Fernkopierer (0 20 54) 8 27 25 und 8 27 29

Straße 16-18, Tel. (0431) 3000 Hannover L Lange Laube 2, Tel. (05 11) I 79 11, Telex 922 919

4000 Dünnektorf, Graf-Adokf-Pintz 11, Tel. (02 11) 37 30 43/44, Telez 8 567 756

7000 Stuttgart, Rotebühlplatz 20a, Tel. (07 l 11 22 13 28, Telex 723 986

8000 Minchen 40, Schellingstraße 39-43, Tel. (0 88) 2 38 13 01, Telex 523 813

ring Axel Springer Vering AC. 2000 mburg 36, Kaiser-Wilhelm-Stroße : richtentechnik: Reinhard Prechen



# WELT DER WIRTSCHAFT

## Ohne Zucker halb so süß

Hoe. - Von einem Zuckerberg, so liest der Gast der Zuckertagung in der "Zuckerrübe", könne kei-nesfalls die Rede sein: Die EG-Kommission selbst habe das festgestellt. Im Kongreßsaal aller-dings hört man es anders. Der Branche stünden in jedem Fall Zeiten bevor, die Disziplin und Opfer verlangen. Der Werbe-spruch "Ohne Zucker wär das Leben halb so süß" scheint für die Zuckerwirtschaft nicht zu gelten Die Erzeugung übertrifft den Ver-brauch längst. Und der Verdrängung des Rohrzuckers durch Rü-bensüße könnte bald die Vorherrschaft von "Süßungsmittel" aus

schaft von "Süßungsmittel" aus Stärke folgen ...
In dieser schwierigen Lage trägt die beteiligte Wirtschaft schwer an ihrer Mitverantwortungsaufgabe. Sie ist ihr gesetzlich auferlegt, um die Exportverluste zu decken. Der EG-Agrar-Fonds gibt lediglich Vorschuß bis zur nächsten Kamnarne Falls auf Flächen, die zur pagne. Falls auf Flächen, die zur Produktionsverminderung nicht mehr mit der zuckrigen "Beta vul-garis" bestellt werden, dann EG-Interventionsprodukte sprießen, wächst eine finanzielle Belastung der Gemeinschaft heran, die für die Zuckerrübe nicht gilt, wie es im Grußwort des Kieler Agrarmi-

Doch mögen das Randerscheinungen sein, meint der Konsu-ment. Im Grunde sei die Mitverantwortungs-Zuckermarktordnung wohl ein verbraucher-freundlicher Stein des Weisen, Überschüsse des Gemeinsamen Marktes für ihn kostenlos zu besei-

tigen. Wie im Rausch fast wird seine Empfehlung bedacht, diese beispielhafte Ordnung auch für andere neuralgische Bereiche zu übernehmen, etwa den Alkohol. Drängt sich die Frage auf, wie machen es die Zuckerproduzen-ten nur, daß sie immer noch nicht pleite sind? Nach dem Beispiel aller Produzenten und Händler, Kosten auf den Verbraucher wei-terzuwälzen?

### Wild-West-Manier

fu (London) - Die gewerkschaft-liche Wilkür in der Londoner Fleet Street hat wieder einmal einen Höhepunkt erreicht. Bereits am zweiten Tag hintereinander wurde die angesehene Wirt-schafts- und Tageszeitung Finan-cial Times durch den Ausstand von 24 Druckmaschinen-Betreu-ern am Erscheinen gehindert. Die 24 Mitarbeiter, von denen 16 nicht einmal voll beschäftigt sind, for-dern eine Anhebung ihrer Wo-chenbezüge von durchschnittlich 1216 auf 1320 Mark umgerechnet. Dabei, so die Geschäftsleitung, hat sich der Arbeits-Aufwand für hat sich der Arbeits-Aufwand für die 24 in letzter Zeit verringert. Seit mehr als drei Jahren versucht das Management der Financial Times, mit der zuständigen Gewerkschaft, die den derzeitigen Ausstand offiziell deckt, zu einem neuen Abkommen über Bezüge und Produktivitätsverbesserungen zu kommen; ohne jeden Er-folg. Die derzeitige Aktion ist nichts anderes als der wiederholte Versuch der Erpressung und De-monstration gewerkschaftlicher Macht Die Wild-West-Manier wird, wenn sie eine volle Woche lang fortgeführt wird, die Zeitung rund 3,2 Millionen Mark kosten.

AUSSENHANDEL / Kontroverse Diskussion in Bonn über Bürgschaften

## Wirtschaft wehrt sich gegen Pläne, die Hermes-Prämien stark anzuheben

HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn Trotz des Protestes der Exportwirtschaft hält die Bundesregierung an ihrer Absicht fest, das Entgelt für Ausführbürgschaften und Garantien des Bundes um durchschnittlich rund 50 Prozent anzuheben. Es geht dabei um durchschnitchen fünd 30 Prozent anzuheben. Es geht dabei um Mehreinnahmen von 330 bis 350 Millionen Mark im Jahr, allerdings noch nicht für 1983. Die Gespräche zwischen der Wirtschaft und den beteiligten Ressorts über die Form der Erhöhung sollen in drei Wochen fortgesetzt werden. Die geplanten Maßnahmen sollen nicht in einem Schritt, sondern allmählich in diesem Jahr umgesetzt werden.

In einer für alle Beteiligten ungewöhnlich kontroversen Form be-gann am späten Mittwochnachmittag im Bundeswirtschaftsministerium der Dialog zwischen der Ex-portwirtschaft und den zuständigen Ressorts über die von der Bungen kessorts über die von der Bundesregierung für notwendig gehaltene Anhebung des Entgelts für die
Ausführversicherung des Bundes.
Die beteiligten Verbände wandten
sich gegen eine Erhöhung zum gegenwärtigen Zeitpunkt, weil dadurch der Export erschwert würde,
was gesamtwirtschaftlich und vor
allem beschäftigungspolitisch allem beschäftigungspolitisch nicht erwünscht sein könne. In erster Linie vom Finanzministerium wurde die Notwendigkeit einer sol-chen Maßnahme noch einmal mit dem Hinweis auf die sich häufenden Schadenfälle betont, die be-reits in diesem Jahr zu einer Bela-stung des Bundeshaushaltes mit rund einer Milliarde Mark führen

Die Bundesregierung hatte 1949 die Geschäftsführung der staatli-chen Exportkreditversicherung ei-nem Mandatarkonsortium bestehend aus dem Hermes und der Treuarbeit übertragen. Die Feder-führung hat die Hermes Kreditver-

re Holle (Ausführburgschaften).
Das Entgelt für Garantien ist aber immer noch fast doppelt so hoch wie bei Bürgschaften. Daher sollten nach den Vorstellungen des Bundes vor allem das Entgelt für Bürgschaften, auf die inzwischen nund drei Viertei der in Deckung genommenen Geschäfte entfallen, heraufgesetzt werden. sicherungs-AG – daher der Name Hermes-Deckung. Die Mandatare arbeiten im Rahmen vorgegebener Richtlinien im Auftrag und für Rechnung des Bundes. Dieser trägt allein das Risiko und erhält die von den Exporteuren zu zah-lenden Entgelte – 1982 waren dies 661,2 Millionen Mark. Hermes heraufgesetzt werden. nimmt die Gelder treuhänderisch

für die Staatskasse ein und ent-schädigt aus Haushaltsmitteln. Diese Leistung war bereits 1962 um 128 Prozent auf 806,8 Millionen gerechnet werden. Die Entgelte, die gegenwärtig je nach Art des zu versichernden Risikos, der Dauer und dem Volumen zwischen 1,5 und vier Prozent des Auftragswervorgeschlagen. Dagegen wurde je-doch eingewandt, daß solche Kate-gorisierung außenpolitisch be-denklich sei. und vier Prozent des Auftragswertes liegen, sollen daher angehoben
werden, weil sich mittel- und langfristig, was von der Wirtschaft
nicht bestritten wird, die Exportkreditversicherung selber finanzieren muß. Geplant ist keine lineare
Anbebung der Sätze, sie sollen
vielmehr an dem in den letzten
Jahren eingetretenen Wandel ange-

Der Dialog zwischen Bund und Wirtschaft soll am 24. Juni fortge-setzt werden. Drei Tage zuvor wol-len die Verbände beim BDI ihre Marschroute abstecken. Auch die Ressorts wollen ihre Vorstellungen

Als das Instrumentarium konzipiert wurde, stand die Absicherung der Folgen einer Zahlungsunfähigkeit einer privaten Firma im Aus-land (Ausfuhrgarantien) im Vordergrund. Inzwischen spielen je-doch die Fälle, in denen Staaten oder staatliche Organisationen in-solvent geworden sind, eine größe-re Rolle (Ausfuhrbürgschaften).

In der Diskussion im Wirtschaftsministerium nahm der Vorschaftsministerium nahm der Vor-schlag aus den Reihen der Wirt-schaft einen breiten Raum ein, das Entgelt bei Ländern, bei denen das Risiko besonders hoch ist, mit ei-nem Zuschlag zu belegen. Ange-sichts der Summe, die finanzpoli-tisch für notwendig gehalten wird, würde dies auf eine Verzigfachung der Sätze hinauslaufen. Debes zust der Sätze hinauslaufen. Daher wur-de eine Einteilung aller Länder nach ihrem Risiko und eine entsprechende Staffelung der Sätze

## DEUTSCH-NIEDERLÄNDISCHE HANDELSKAMMER

## Günstige Bedingungen für Unternehmens-Kooperationen

Die Enttäuschungen über den schleppenden Integrationsfort-schritt und verstärkte nationalistische Tendenzen haben in starkem Maße dazu beigetragen, daß der frühere Elan der Europa-Idee inzwischen einer Europa-Müdigkeit gewichen ist. Auf diese "bedauerli-che Entwicklung" verwiesen der neu gewählte Präsident der Deutsch-Niederländischen Handelskammer, Wilhelm von Ilse-mann, und der niederländische Außenhandelsminister F. Bolke-Außennandelsminister F. Bouse-stein auf der Mitgliederversamm-lung der Kammer in Oldenburg. Die gegenwärtigen und künftigen wirtschaftlichen Aufgaben, so von Ilsemann, könnten andererseits nicht im nationalen Alleingang, sondern nur in gemeinsamer Ver-antwortung gelöst werden. Voraus-setzung dafür sei "nicht Abschot-tung, sondern Öffnung der Märkte".

Besorgt äußerte sich der nieder-ländische Außenhandelsminister über den wieder außeimenden Protektionismus und Bilateralis-mus. In der Europäischen Gemeinschaft sei zwar die Zollunion im industriellen Bereich noch weitge-hend intakt geblieben. Nicht zu übersehen seien aber die Protekübersehen seien aber die Protektionismen gegenüber Drittländern,
die sich in Exporthilfen, in der
Unterstützung notleidender Branchen, in der Festlegung technischer Normen und in bilateralen
Absprachen über freiwillige Ausfuhrbeschränkungen zeigten. Bolkestein geht davon aus, daß die
protektionistischen Bestrebungen
sich mit dem wirtschaftlichen Aufschwing absohwächen werden in schwung abschwächen werden. In

Bonn und Den Haag bestehe weit-gehend Übereinstimmung darin, wie dem Protektionismus zu begnen sei.

Zuversichtlich beurteilt die Kammer die Zusammenarbeit zwi-schen der Bundesrepublik und den Niederlanden. Dies gelte auch für Niederlanden. Dies geite auch für die Kooperation im industriellen Bereich, wenngleich das öffentliche Meimungsbild durch das Scheitern einiger spektakulärer Fälle (VFW-Fokker und Hoesch-Hoogovens) verzent worden sei. Es gebe eine Vielzahl von Kooperationen, eine Vielzahl von Kooperationen, die "im stillen ausgesprochen erfolgreich" seien. Die wirtschaftliche und soziale Stabilität in beiden Ländern, der gemeinsame Kurs in der Wirtschafts-, Finanz- und Geldpolitik sowie sich ergänzende Mentalitätsmerkmale seien günstige Rahmenbedingungen für eine Zusammenarbeit. Zusammenarbeit

Ein Beispiel für funktionierende Kooperationen sei die zum niederkooperanonen sei die zum meder-ländischen Akzo-Konzern gehö-rende Enka-Gruppe, die aus der Vereinigten Glanzstoff Fabriken AG, Wuppertal, und der Aku in Arnheim hervorgegangen ist. Der Gesamtkonzern operiere heute in der Bundesrepublik und in den Niederlanden hinsichtlich Produk-tion und Abestr voll ingestriert zwotion und Absatz voll ingetriert, wobei mangels eines europäischen Gesellschaftsrechts die nationalen Rechtsformen gewahrt bleiben.

Ebenso positiv verlaufe die Zu-sammenarbeit bei der Urenco, die sich mit der Anreicherung von Uran befaßt. An der Urenco ist neben holländischen und deut-seben Hytternebynen eich Geoßbri schen Unternehmen auch Großbritannien beteiligt.

Veraltet unsere Wirtschaft?

## Pelikans weiche Landung

Von DOMINIK SCHMIDT

Eine schwierige Operation, die Deteiligten in den letzten Wochen und Monaten Höchstanstrengungen abverlangte, ist zu einem offenbar glücklichen Abschluß gebracht worden. Die Peli-kan AG in Hannover, seit dem Vergleichsantrag im Februar 1982 auf der Suche nach einem kapitalkräftigen Gesellschafter, ist fündig ge-worden. Anfang kommenden Jahres wird die im schweizerischen Zug ansässige Overpart AG die qualifizierte Aktienmehrheit an dem traditionsreichen Büro- und Schreibwarenhersteller überneh-

Die Erleichterung darüber, daß dieses schwierige Kapitel nunmehr abgehandelt ist, wird allenthalben deutlich. Dies gilt für Aufsichtsrat und Vorstand, für den Vergleichs-verwalter und nicht zuletzt für die Belegschaft. Die Pelikan AG hat einen Schlußstrich unter ihre jüngere Vergangenheit gezogen. Die Verwaltung spricht von einem neuen Anfang und weist darauf hin, daß die Sanierung bereits gute Fortschritte gemacht habe. Die Zahlen der ersten Monate 1983 un-

terstreichen das. Spekuliert wird nunmehr über den neuen Großaktionär und seine Motive. Hier bietet sich den Beobachtern ein weites Feld. Denn hin-ter der Overpart steht Otto Beis-heim, Gründer des Großhandelsgiganten Metro und - nach allem, was bekannt ist - noch mit einem Drittel an dem Unternehmen betei-ligt. Er selbst hat sich bei den Verhandlungen bis zuletzt im Hintergrund gehalten. Selbst die Ge-sprächspartner bei Pelikan, so verlautet zuverlässig, wußten nicht, welchen Interessenten die verhandlungsführende Schweizerische Bankgesellschaft repräsentierte. Erst als die Gläubigerbanken massiv darauf drängten, wurde der Name genannt.

Mit der Metro indes will Pelikan Mauch heute noch nicht in Ver-bindung gebracht werden. Die Vorsitzenden von Aufsichtsrat und Vorstand der Pelikan AG, Otto Gellert und Kurt W. Hackel, werden nicht müde, darauf hinzuwei-sen, daß eben Overpart und nicht die Metro der Erwerber ist. Die Gründe liegen auf der Hand: Das Verhältnis der Metro zum Einzelhandel, und hier speziell zum Bü-rofachhandel, ist seit geraumer Zeit getrübt. Der Großhandelsgigant nämlich will in eigenen Büro-technik-Zentren verstärkt Artikel anbieten, die bislang die Domäne der Fachhändler sind. Verärgerung hat zudem eine Anzeigenak-tion hervorgerufen, in der die Me-tro Büroartikel und -maschinen zu Preisen offerierte, die die Branche als "katastrophale Kampfpreise"

apostrophierte. Pelikan wiederum mit seiner fachhandelbezogenen Vertriebspo-litik ist auf diese Partnerschaft angewiesen. Deshalb auch der nachdrückliche Hinweis aus der Unternehmenszentrale, der Erwerber ha-be ausdrücklich erklärt, auf die Vertriebspolitik keinen Einfluß zu nehmen. Sowohl im Inland als auch auf ausländischen Märkten würden "die Organe der Pelikan AG" wie bisher über den Vertrieb selbst bestimmen.

Zu regelrechten Streß-Situatio-Znen bei der Abwicklung der finanziellen Fazilitäten dürfte es kurz vor der Vertragsunterzeich-nung am Dienstag dieser Woche gekommen sein. Vier wichtige Gläubigerbanken nämlich – Commerzbank, Bayrische Landesbank, DG-Bank und die Bank of Tokyo die auch bei der früheren und jetzt im Konkurs befindlichen Pelikan-Informationstechnik GmbH engagiert sind, wollten dem Forderungsverkauf an die Schwei-zerische Bankgesellschaft nicht zustimmen, weil dies mit dem Ver-zicht auf die Hälfte der Forderungen verbunden war. Wie dieser Komplex weiter behandelt wird, ist ebenso unklar wie das Schicksal der Altaktionäre, die noch gut 24 Prozent des Pelikan-Grundkapi-tals von 6,2 Mill. DM halten. Dies gilt vor allem vor dem Hintergrund der avisierten "kräftigen Kapital-

aufstockung"! Dies alles betrifft das Unternehmen selbst nur mittelbar; damit hat sich vielmehr der künftige Großaktionär auseinanderzusetzen. Der Pelikan, der im vorigen Jahr ins Bodenlose zu stürzen schien, ist relativ weich gelandet. Die nach eigenem Bekunden "katastropha-len Ergebnisse" des Jahres 1982 sind zwar noch längst nicht verdaut. Die über Erwarten gute Ent-wicklung im bisherigen Verlauf des Jahres 1983 rechtfertigt aber

Zuversicht. Aufsichtsratschef Otto Geliert. der schon vor längerem erklärte, er hätte dieses Amt "am liebsten heu-te schon" abgeben wollen, läßt kei-nen Zweifel daran, daß die zurückliegende Zeit von allen Beteiligten Sisyphusarbeit erforderte: "Es ist geradezu ein Wunder, daß Pelikan heute in eine positive Zukunft star-ten kann." Der neue Partner soll dafür die Basis sein.

## **AUF EIN WORT**



99 Zu den Zukunftsängsten gehört der Irrglaube, es gebe nicht mehr Wirtschaftsgenug wachstum. Diese Pessimisten kommen mir vor wie der Chef des US-Patentamtes, der 1895 vorschlug, seine Behör-de zu schließen, weil alles schon erfunden und registriert sei.

Prof. Dr. Wolfgang Kartte, Präsident des Bundeskartellamtes. FOTO: KIAUS MEHNER

## Hypothekenzinsen bereiten Sorgen

Bundesbauminister Oscar Schneider (CDU) hat seine "besondere Sorge" über die steigenden Hypothekenzinsen zum Ausdruck racht. Sie dürften auf keinen Fall den begonnenen Aufschwung im Wohnungsbau unterlaufen, er klärte Schneider am Donnerstag bei der Eröffnung der Deutschen Naturwerksteintage 1983 in Nürnberg. Er appellierte an Kreditinstitute und Hypothekenbanken, den von der Bundesbank gewährten Zinssenkungsspielraum weiter zu nutzen. Auch auf internationaler Ebene, so Schneider, müßten "alle Anstrengungen unternommen werden", den Zinsabbau fortzusetzen.

WIRTSCHAFTSLAGE

Jahren eingetretenen Wandel ange-paßt werden.

Mark gestiegen. Nur durch uner-wartete Rückflüsse kam es 1982 noch nicht zu einer Belastung des

In diesem Jahr muß damit aber

Rundechaushalts

## Der VDMA erwartet noch eine "längere Durststrecke"

DANKWARD SEITZ, München Wir haben noch eine längere Durststrecke vor uns, als wir glauben." Mit dieser Feststellung will Tyll Necker, Präsident des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA), keineswegs den Konjunkturaufschwung wieder zerreden. Viele übersähen, welchen schwerwiegenden Verwerfungen die deutsche Wirtschaft in den letzten Jahren ausgesetzt war. "Mindestens zwei Legislaturperioden" werden, wie Necker in München erklärte, notwendig sein, um sie wenigstens zum Teil wieder

rückgängig zu machen. Für den deutschen Maschinenbau haben sich die Perspektiven nach Ansicht des VDMA-Präsidenten in den letzten Monaten recht erfreulich entwickelt, auch wenn die ersten vier Monate noch ein Minus von sieben Prozent gegen-über der Vorjahreszeit gebracht hätten. Inzwischen deute sich an,

der, in die 70 Prozent der Ausfuhren gingen, wieder zu einem Träger der Nachfrage wirden. Insgesamt müsse für 1983 aber noch mit ei-nem Umsatz- und Produktionsminus von fünf Prozent gerechnet

Der Präsident des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes, Helmut Geiger, der sich ebenfalls in München zu aktuellen Problemen äußerte, fand es bemerkens-wert, daß die derzeitige Auf-schwungphase von der Binnen-nachfrage und nicht wie früher vom Export getragen würde. Unge-rechtfertigt sei daher die Kritik an den Beschlüssen der Bundesregieming den Wohnun gen, denn die Bauwirtschaft gehöre wie die Autoindustrie, der Maschinenbau, chemische Industrie und Elektroindustrie zu den wichtigsten Wachstumsbereichen für eine Konjunkturbelebung.

## FRANKREICH

## Dollar-Hausse gefährdet den Stabilisierungsplan

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris Der von der französischen Regierung Ende März beschlossene "Austerity-Plan", der in erster Linie die Verminderung des Handelsbilanzdefizits von 93 Milliarden Franc 1982 auf 45 Milliarden Franc 1983 und dessen volle Beseitigt. tigung in 1984 zum Ziel hat, wird durch die Dollar-Hausse der letzten Monate wieder in Frage ge-stellt. Denn dadurch haben sich die zu etwa 40 Prozent in Dollar faktorierten Importe weit über das er-wartete Maß hinaus verteuert. Wie Wirtschafts- und Finanzminister Delors ausdrücklich erklärt hatte, könne der Stabilisierungsplan mit einem regelmäßig über 7,30 Franc liegenden Dollar-Kurs

Einen Teil dieses Aufschlags erklärt sich allerdings aus den Folgen der letzten Franc-Abwertung vom 21. März. Seitdem hat sich der Dollar gegenüber dem Franc nicht wesentlich stärker aufgewertet als gegenüber den anderen Währun-gen des EWS einschließlich der D-Mark. In den letzten Tagen allerdings schwächte sich der Franc auch gegenüber der deutschen Valuta etwas ab. Darin sehen manche den Beweis, daß es sich bei der Dollar-Hausse eher um eine Franc-Baisse handele. Diese Auffassung vertrat jetzt ganz offiziell US-Fi-nanzminister Donald Regan. In Pariser Finanzkreisen heißt es dazu, daß der französischen Regie-

rung wohl nichts anderes übrig-bliebe als ihre Austerity-Politik weiter zu verschärfen. Delors selbst erklärte nach seiner Rückkehr von Williamsburg, daß daran "gegenwärtig" nicht gedacht sei.

## WIRTSCHAFTS JOURNAL

Außenhandel spürt geringe Opec-Einnahmen

Hamburg (dpe/VWD) – Im Au-senhandel der Bundesrepublik mit den Nah- und Mittelost-Ländern wird der Rückgang der Erdölein-nahmen bei den der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) angehörenden Staaten deutlich Wie aus dem Bericht für das erste Quartal 1983 des Nah- und Mittelost-Vereins, Hamburg, bervorgeht, gingen die deutschen Einfuhren aus diesem Gebiet mit 3,83 Milliarden Mark um fast 30 Prozent zurück. Die Importe der Bundesrepublik aus den arabischen Staaten sanken dabei um 50 Prozent auf 2,35 Milliar-den Mark nach 4,45 Milliarden Mark im Vorjahreszeitraum.

Anhaltende Erholung in USA Washington (rtr) - Eine anhaltende Erholung der Wirtschaft der Vereinigten Staaten sieht die US-Notenbank nach den Worten ihres stellvertretenden Chefs, Preston Martin Wie Martin am Mittwochabend vor einem Unterausschuß des Repräsentantenhauses erklärte, sollte die Geldpolitik der Noten-bank jedoch auch im Zuge der sich entwickelnden Konjunkturbele-bung auf die Kontrolle der Inflation ausgerichtet bleiben. Der Auf-schwung habe in den jüngsten Mo-naten an Schwung gewonnen, und er glaube, daß die Entwicklung im Gesamtjahr mindestens so gut sein werde, wie im Februar prognosti-ziert.

Teure Zinsen

Caracas (AFP) – Die hohen Zins-sätze in den Vereinigten Staaten kamen Lateinamerika zwischen 1979 und 1982 nach Angaben von Finanzkreisen in Caracas teuer zu stehen. Wie die venezolanische Zeitung "El Universal" unter Berufung auf Statistiken der "Executive Intel-ligence Review" (EIR) berechnet, beliefen sich die zusätzlichen Kosten auf 49 Milliarden Dollar. Zwi-schen 1979 und 1982 zahlte Latein-amerika 114 Milliarden Dollar Zinsen für Auslandsschulden.

Rumänien-Umschuldung

Hamburg (dpa/VWD) – Der Um-schuldung der in diesem Jahr fälli-gen rumänischen Auslandsschul-den steht offenbar nichts mehr im Weg. Nachdem die rumänische Reweg. Nachnehl die rumanische Re-gierung Bonn zugesichert hat, das umstrittene "Aussiedler-Dekret" nicht anzuwenden, wird nun fest mit der Beteiligung der Bundesre-gierung an der Umschuldung für 1982 – und demnächst auch für 1983 gerechnet. Vor knapp zwei Wo-chen hatten elf westliche Gläubiger-länder in Paris mit der rumänischen Regierung eine Umschuldung von 60 Prozent derstaatlich garantierten Westkredite einschließlich der fälligen Zinsen in Höhe von insgesamt 350 Millionen Dollar (rund 860 Milbionen DM) auf sechs Jahre vereinbart. Die ersten drei Jahre davon sind tilgungsfrei. Die gesamten Auslandsschulden Rumäniens werden auf etwa elf Milliarden Dollar (27 Milliarden DM) (27 Milliarden DM) geschätzt.

la % 1983 (votade iiber 5 bis 10 Jahre Sher 10 Jahre Wenn die investitionskraft nachläßt, wird auch die Altersstruktur der Anlagen ungünstiger. Dies war

in den vergangenen zwei Jahrzehnten der Fall. Ungenügende Investitionen selt 1960 hatten zur Folge, das heute 46 Prozent der Aniagen, wie Maschinen und Betriebsgebäude, älter als zehn Jahre sind. QUBLE GLOSUS

Preisüberwachung

Paris (AFP) - Die französischen Behörden werden in der kommen-den Ferienperiode die Preise in den Urlauberregionen besonders scharf überwachen. Die Regierung beschloß, die Kontrollen in 35 Departements, die zu den Urlaubszielen gehören, durchzuführen. Früher wurde die Überwachung nur in 24 Departements vorgenommen. Die Erweiterung erfolgt, da nach den im März beschlossenen Maßnahmen von Devisenbeschränkungen für Auslandsferien ein verstärkter An-sturm auf die französischen Ferienregionen erwartet wird.

IWF-Kredit für Ecuador

Gusyaquil (rtr) – Der Internstio-nale Währungsfonds (IWF) hat der Gewährung eines Standby-Kredits an Ecuador zugestimmt. Wie der Zentralbankvertreter Abelardo Pa-chano am Donnerstag weiter mit-teilte, hat der Kredit in Sonderziehungsrechten (SZR) einen Wert von umgerechnet rund 170 Millionen Dollar. Die Vereinbarung werde in Kraft treten, sobald auch die priva-ten Banken Ecuador neue Finanz-mittel in Höhe von 431 Millionen mittel in Höhe von 431 Millionen Dollar zusagen.

Importerleichterungen

Tokio (rtr) – Japan plant eine Reihe von Maßnahmen, um den Absatz von Importgütern auf dem heimischen Markt zu erleichtern. Wie Regierungsvertreter am Donnerstag mitteilten, sollen ansländische Geschäftsleute speziell geschult werden, wie der Produktabsatz auf dem japanischen Markt gestelgert werden kann. Außerdem geien vom Handels, und Industrie. geienger werden samt. Außerdem seien vom Handels- und Industrie-ministerium eine Reihe von Maß-nahmen geplant, wie Steuer- und Finanzerleichterungen, die ab An-fang des nächsten Finanzjahres (April) in Kraft treten könnten, und Absatztrainingsprogramme, die be-reits im Verlanf dieses Finanzjahres

KAMMER-MEMORANDUM / Strukturhilfe für "Küstenstandort des Ruhrreviers"

Franc erklommen.

nicht zu dem gewünschten Erfolg führen. Inzwischen aber hat die

amerikanische Valuta am Pariser

Devisenmarkt einen Kurs von 7,63

## Ost-West-Wortgefechte über Recht auf Arbeit

INTERNATIONALE ARBEITSKONFERENZ

IRENE ZÜCKER, Genf "Die Arbeitswelt sollte auch eine gerechte Welt werden", erklärte James B. Bolger, Arbeitsminister von Neuseeland, in seiner Antrittsrede als neu gewählter Präsident der 69. als neu gewahlter Frasident der os-Internationalen Arbeitskonferenz, die vom 1. bis 22. Juni in Genf stattfindet, als zentrale Aussage vor 2000 Delegierten. Jedes der 150 Mitgliedsländer der Internationa-len Arbeitsorganisation ist an die-ser Konferenz mit vier Delegierten vor zeren zwei Regierungsvertravertreten: zwei Regierungsvertre-ter sowie je ein Repräsentant der Arbeitnehmer wie der Arbeitgeber.

Boykottiert wird die Konferenz von Polen, das droht, aus der ILO auszutreten, als Protest gegen den Beschluß des ILO-Verwaltungsrates, eine Kommission zur Untersuchung der Lage im Lande einzusetzen: zudem wurde Warschau den ILO-Statuten entsprechend das Stimmrecht entzogen, da die Re-gierung die Mitgliedsbeiträge für vier Jahre schuldet.

Dafür wird am Montag die Volks-republik China mit hochkarätigen Politikern Einzug in die Internationale Arbeitskonferenz feiern und den 1971 Taiwan abgesprochenen

ILO-Sitz beanspruchen. Erster Diskussionspunkt der Konferenz ist das Thema Arbeitspolitik, wobei der Tagungspunkt "Recht auf Arbeit" zu Wortgefechten zwischen Ost und West führen wird, da die sozialistischen Länder dieses Recht als ILO-Menschen-recht verankern wollen. Zur Verabschiedung vorbereitet sind die bei-den II.O-Empfehlungen über ein Modell zwischenstaatlicher Sozialversicherungsabkommen und über die berufliche Integration von Behinderten sowie das ILO-Budget 1984/85 über 255 Mill. Dollar.

Weitere Akzente werden durch den Besuch des ägyptischen Staat-spräsidenten Mubarak gesetzt so-wie durch den neuen australischen Premierminister Robert Hawke und den Präsidenten Simbabwes, Robert Mugabe.

## Ausgleich für den Aderlaß beim Stahl

J. GEHLHOFF, Düsseldorf Erstmals in deutschen Landen präsentiere man ein Konzept, wie die regionalen Folgen der Stahlkri-se an einem Stahlstandort auszugleichen wären. In aller Bescheidenheit ob solcher Erstgeburt hoffe man auf wohlwollende Reaktion bei den Regierungen in Bonn und Düsseldorf. Mit diesem Auftakt haben bei der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer Duisburg-Wesel-Kleve Präsident Kürten und Hauptgeschäftsführer Pieper ein "Memorandum" aus der Taufe gehoben, das den Aderlaß bei den Stahl-Arbeitsplätzen kom-

Anlaß der Aktivität: Die am Duisburger Niederrhein massierte Hälfte allen deutschen Stahl-potentials hat zwar und vor allem auch durch den breiten Schiff-fahrtsweg zum Meer einen der besten Standorte der Weit". Doch da der krisenbedingte Rückzug beim Stahl tunlichst alle Europäer "op-fergleich" treffen soll, trifft er auch die Duisburger hart.

pensieren soll.

Seit dem ersten Stahlkrisenjahr

1975 gingen auch hier 13 000 oder ein Fünstel aller Stahl-Arbeitsplätze verloren - und mit weiteren Tausenden ist zu rechnen. Die Stadt Duisburg, 1974 mit ihrem Pro-Kopf-Sozialprodukt noch in der Spitzengruppe deutscher Groß-städte, ist auf einen der letzten Plätze zurückgefallen. Die Arbeits-losenquote (14,4 Prozent im April 1983) ist längst überdurchschnittlich hoch.

Und der Ausweg? Die Kammer sieht ihn in einer Strategie, die Arbeitsplätze dorthin bringt "wo arbeitsfähige Menschen vorhanden sind und eine geeignete Infra-struktur nicht erst geschaffen wer-den muß". Ergo in die "herausragende Industrie- und Energiezone Niederrhein", den "Küstenstand-

ort" des Ruhrreviers. Wenigstens auf den ersten Blick bescheiden muten da die Kammer-Vorschläge zur Stärkung der Standort-Attraktivität für neue Arbeitsplätze an: Wasserbauliche Korrekturen in der Rheinrinne (177 Mill. DM), eine weitere Autobahnbrücke (160 Mill DM) mit An-

schluß an die linksrheinische Au-tobahn (150 Mill. DM). Dazu nach Vorbild des Berlin-Förderungsgesetzes (und so für alle deutschen Stahlstandorte) "regionale Sonder-abschreibungen" für Neuinvesti-tionen in stahlgeplagten Gebieten. Und neben anderen Förderungsdetails mehr obendrauf eine Reakti-vierung des "Grundstücksfonds Ruhr", den das Land leider auf die Finanz-Durststrecke geschickt ha-be, obwohl er zweifelsfrei Segensreiches bei der Umgestaltung toter Industrieflächen für Neuansied-

In Summa denn doch zuviel und zu teuer? Die Kammer kann sich da einen von "Regional-Konkurrenz" gefärbten Hinweis nicht ver-kneifen: Die hochsubventionierte Saar-Stahlindustrie stellt mit 25 000 Arbeitnehmern 2,4 Prozent aller 1,06 Millionen Einwohner des Bundeslandes; am Niederrhein mit seinen 1,23 Millionen Menschen aber bringen die Stahlbeschäftig-ten mit 4,5 Prozent Bevölkerungs-anteil fast doppelt so viel auf die



DIW

## Kapitalrenditen gehen zurück

In den westlichen Industrieländern sei seit einigen Jahren die Rentabilität des Anlagevermögens der Unternehmen (Kapitalrendite) zurückgegangen. Diese Entwicklung registriert das Deutsche Insti-tut für Wirtschaftsforschung (DIW) aufgrund von Untersuchungen, die bis in das Jahr 1960 zurückreichen. Allerdings haben sich in diesem Zeitraum im Ländervergleich die Unternehmen in der Rentabilität unterschiedlich in den Schwankungen und mit erheblicher Spannreiche entwickelt.

Für 1982 wird die Rentabilität des Anlagevermögens im Unter-nehmenssektor (ohne Wohnungs-vermittlung) vom Berliner Institut für die Bundesrepublik mit 13,6 (1978:15,1) Prozent, Frankreich mit 13,1 (16) Prozent, Großbritannien mit 10,7 (18) Prozent, Italien mit 10,2 (9,7) Prozent, die Niederlande mit 16,5 (17) Prozent, Belgien mit 8,9 (12,2) Prozent sowie die USA mit 12,9 (17,3) Prozent und Japan mit 3 (6,4) Prozent angegeben. Zugleich weist das Institut auf

einen engen Zusammenhang zwischen Wachstum, Konjunktureinbrüchen und der Kapitalrentabilität hin. In Europa haben sich die Rentabilitätszahlen besonders seit der Energiekrise 1973 deutlich verschlechtert. Außerdem hätten, so die Berliner Konjunkturforscher unterschiedliche wirtschaftspolitische Strategien und das Verhalten der Unternehmen auf veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingunen einen direkten Einfluß auf die gen einen unessen Rentabilität. Auf längere Sicht erwartet jedoch das Berliner Institut nur dann einen abnehmenden Trend der Renditen, wenn "die Wachstumschancen einer Volkswirtschaft pessimistisch einge-

## Pelikan jetzt wieder optimistisch

rtr, Hannover Der seit 1982 im Vergleich stehen-de Büroartikelhersteller Pelikan AG sieht schon für die nächste Zukunft wieder Grund für Optimismus. Wie der Vorstandsvorsitzende Kurt Hackel gestern bei der Bilanz-Pressekonferenz mitteilte, plant die AG für 1983 ein Betriebsergebnis von rund 14 Mill. DM, von denen in den ersten vier Monaten des Jahres bereits rund sechs Mill DM verdient worden seien. 1982 hatte Pelikan einen Jahresfehlbetrag von 84,7 Mill DM und damiteinen Bilanzver-lust von 320,5 Mill. DM ausgewiesen. Bereits am Vortag hatte das Unternehmen mitgeteilt, die Schweizer Holding Overpart AG, die sich im Besitz von Metro-Gründer Otto Beisheim befinde, werde die qualifizierte Mehrheit bei Pelikan übernehmen.

Nach Angaben von Hackel wird das operative Gesamtergebnis der Pelikan-Gruppe 1983 rund 40 bis 50 Mill. DM erreichen. Davon würde aber nur ein geringer Teil in die Ausschüttung zur AG kommen, da wegen der Verluste in der Vergangenheit die Gewinne in den Toch-

Da wegen der Aufgabe des Geschäftes mit der Informationstech-nik (PIT) statt 43 in 1981 Ende 1982 nur noch 33 Gesellschaften konsolidiert worden seien, hätten die Au-Benumsatzerlöse noch 852 Mill. DM erreicht, 27 Prozent weniger als im

Vorjahr.
Nach Mitteilung des Pelikan-Aufsichtsratsvorsitzenden Otto Gellert wird die Schweizer Overpart AG in Zug 75,38 Prozent des Aktienkanitals von Pelikan am 2. Januar 1984 übernehmen. Die Holding, im Besitz des Metro-Gründers Besteilung aber noch wolle diese Beteiligung aber noch ausbauen. Der Rest des Kapitals liege derzeit noch bei den Altaktionären, insbesondere mit 17,5 Pro-zent bei Mitgliedern der Familie Beindorff. Gellert sagte, Overpart werde bis Ende 1983 mit Sicherheit den Vergleich bei Pelikan erfüllen. Overpart habe von 25 der 29 Gläu-bigerbanken der Pelikan rund 77 Prozent der Forderungen gekauft, wobei die Banken auf 50 Prozent ihrer Forderungen verzichtet hätten. Bezahlt worden seien damit zwischen 100 und 150 Millionen DM.

BEIERSDORF / Beim Umsatz wurde das gesteckte Ziel nicht ganz erreicht - Kosmetik-Sparte vorn

## Am Nivea-Himmel strahlt weiterhin die Sonne

JAN BRECH, Hamburg
Die Hamburger BeiersdorfGruppe hatte schon immer Ausnahmecharakter. Dies bestätigt auch die Entwicklung im Berichtsjahr 1982. Weltweite Konjunkturschwäche und das Vordringen der "no names" auf dem Inlandsmarkt haben dem klassischen Markenartikler kaum etwas anhaben können. Die Gruppe steigerte den Ab-satz auf fast allen Märkten, baute die führenden Marktanteile noch aus und verbesserte die ohnehin schon stattlichen Ergebnissse noch

Die Gewinnerwartungen, so betont Vorstandsvorsitzender Hellmut Kruse, hätten sich 1982 voll erfüllt, während beim Umsatz das Ziel nicht ganz erreicht worden sei. Dem Plus von 5,6 Prozent im Inland steht ein Wachstum auf den europäischen Märkten von 9,3 Prozent und in Nordamerika von 6,3 Prozent gegenüber. Das wertmäßige Volumen in den überseeischen Märkten ging sogar um 1,1 Prozent zurück. Hierin wirken sich allerdings in erster Linie Währungsabwertungen in wichtigen Abneh-mermärkten aus. Real ist Beiersdorf auch 1982 im Ausland weiter gewachsen und zwar stärker als im Inland. Das gesamte Auslandsgeschäft steuert fast 58 Prozent zum Weltumsatz bei. Maßgebliche Stütze im weltweiten Beiersdorf-Ge-schäft blieb die Sparte "cosmed" mit einem Anteil von 43,3 Prozent. Glanzstück ist dabei die Marke Nivea, mit der Beiersdorf allein 560 Mill, DM umsetzt. Der Bereich "tesa" steuerte 31,6 Prozent, die Spar-ten "medical" 20,5 und "pharma"

Im Inland erhöhten sich die Umsätze bei cosmed um 7,6 Prozent, bei medical um 6,2, bei tesa um 4,1 und bei pharma um 3,5 Prozent. Besonders in der cosmed-Sparte festigte Beiersdorf die ohnehin überragenden Positionen. Mit Nivea - das Programm unter diesem Markennamen bringt rund 195 Mill. DM Umsatz - und anderen Marken hält Beiersdorf bei Universalcremes einen Marktanteil von 41 bis 42 Prozent. Die Anteile bei Sonnenschutzmitteln dürften etwa 30, bei Deodorantien 25 und bei Seife 10 Prozent erreichen.

Der offenbar unerschütterlichen Stärke ihrer Markenartikel und der geschäftspolitischen Maxime, Ertrag vor Umsatz zu stellen, verdankt Beiersdorf auch für 1982 ein blendendes Ergebnis. Die Ertrags-lage ermöglicht es, den im Vorjahr zum 100jährigen Jubläum gezahlten Bonus von 1 Prozent in Dividende umzuwandeln und der HV statt 7 nun 8 DM vorzuschlagen. Die nochmals verbesserte Rendite

schen Industrie ebenso Seiten-heitswert wie die Bilanz- und Fi-nanzstruktur. Das Eigenkapital macht fast 50 Prozent der Bilanz-

Angesichts dieser kerngesunder finanziellen Ausststtung gibt es bei Beiersdorf nicht die geringsten Schwierigkeiten, notwendige Erweiterungs-Investitionen durchzu-führen. Für 1983 sind rund 100 Mill. DM vorgesehen, worin auch Mittel enthalten sind, die Beiersdorf für Firmenauskäuse zur Abrundung ihres Programms benötigt. Nachdem vor drei Jahren mit dem Er-werb der Firms Guhl Kosmetik GmbH Aktivitäten in der Haarkosmetik und mit der der Bacillolfabrik Dr. Bode & Co. (Anteil inzwischen 75 Prozent) im Markt für Desinfektionsmittel entwickelt worden sind, hat Beiersdorf mit Wirkung zum 1. Januar nächsten Jahres 70 Prozent der Seifenfabrik Hirtler GmbH übernommen. In deren modernen Seifenfabrik soll schrittweise die gesamte Seifen-produktion von Beiersdorf konzen-triert werden. Zum 1. Juli dieses Jahres übernimmt Beiersdorf 75 Prozent an der Vertriebsgesellschaft Varitex und 50 Prozent an der Produktionsfirma Sower, die hochwertige medizinische Kom-

weitere Firmen entdeckt, die sich in den vorhandenen Rahmen ein-fügen ließen, werde man die Abrundung des Programms über Zu-käufe fortsetzen, betom Kruse. Zur Geschäftsentwicklung in den ersten vier Monsten dieses

Jahres erklärt Kruse, daß alle Spar-ten Wachstum zeigten, wenn auch mit Unterschieden in den Regionen. Der Weltumsatz ist bislang um 4.3 Prozent gestiegen, davon das Auslandsgeschäft um 2.4, das In-landsgeschäft um 6,9 Prozent. Über das ganze Jahr erwartet Kru-se ein Plus von 4,6 Prozent.

| Beleratorf        | 1982 ± %      |
|-------------------|---------------|
| Umsatz (Mill. DM) | 2 171 + 6,7   |
| day. Ausland      | 1 254 + 6,6   |
| Inland            | 916 + 5,8     |
| AG-Umsatz         | 1 170 . + 5,3 |
| day, cosmed (%)   | 33,3 (32,7)   |
| medical           | 19,8 (19,8)   |
| pharma            | 8,5 (8,6)     |
| tesa              | 38,4 (38,9)   |
| Belegschaft       | 13 411 + 0,8  |
| Jahresüberschuß   | 34 + 9.0      |
| Nettogewinn       | . 52 +15,6    |
| in % v. Ums.      | 4.4 (4.1)     |
| Investitionen     | 89 + 1,1      |
| Brutto-Cash-Flow  | 146 + 7.3     |
| in % v. Ums.      | 12.5 (12.2)   |
| Netto-Cash-Flow   | 99 + 3,1      |

pressionsstrümpfe herstellt (Umwinn pro Aktie 15,80 nach 15,55 DM.

## Hoffnung auf Ausschüttung

JOACHIM WEBER, Frankfurt Thomas Wegscheider, Vorstandssprecher der Bank für Gemeinwirtschaft AG (BfG), Frankfurt, sieht nach fümf Monaten des neuen Geschäftsjahrs seine Prognose erhärtet, daß 1983 ein "sehr gutes" Jahr für die Bank werde. Vorausgesetzt, daß sich die jetzt erreichte Zinsspanne halten lasse, werde man in diesem Jahr ein wesentlich höheres Jahresergebnis erzielen als 1982.

BANK FÜR GEMEINWIRTSCHAFT

Zwar sei auch 1963 wieder ein hohes Maß an Risikovorsorge zu leisten – im Vorjahr ist der ge Konzernertrag von rund 600 Mill. DM dafür und für die Reservenhil-dung eingesetzt worden. Vor allem die Rückstellungen für Auslandsri-siken seien weiter aufzustocken, weniger deutlich abzusehen sei der neue Bedarf für Inlandsinsolven-zen. Dennoch bestehe die Hoffnung, für 1983 auch wieder die Ergebnisabführung an die gewerkschaftseigene Beteiligungsgesell-schaft für Gemeinwirtschaft vornehmen zu können.

Gegenüber dem sehr schwachen ersten Quartal des Vorjahres hat sich das Teilbetriebsergebnis der Bank - Zins- und Provisionsüberschuß minus Personal- und Sachaufwand – bis Ende März auf 121 (44) Mill, DM nahezu verdreifacht. Wegscheider warnt freilich davor, daraus auf die Entwicklung des Jahresergebnisses schließen zu

wollen. Doch auch gegenüber dem Quartalsdurchschnitt 1982 von 66 Mill. DM errechnet sich immerhin fast eine Verdoppelung des Ergeb-

Wie schon im Vorjahr ist die er-freuliche Entwicklung nicht Folge eines ausgeweiteten Geschäftsvolumens, sondern einer weiteren Verbesserung der Zinsspanne. Hier rechnet Wegscheider allerdings nicht mit einem weiteren Anstieg: "Man wird vielmehr zufrieden sein müssen, wenn das jetzt erreichte Niveau einigermaßen gehalten werden kann.

Immerhin lag der Zinsüberschuß im ersten Quartal mit 279 (199) Mill. DM um 40 Prozent über dem Vor-jahreswert und um 30 Prozent über dem Quartalsdurchschnitt von 214 Mill. DM. Hinzu kam ein auf 40 (30) Mill DM gestiegener Überschuß aus dem Dienstleistungsgeschäft (hauptsächlich Provisionserträge aus Effekten- und Schuldscheinge-

Hinter der Verbesserung stand eine äußerst ruhige Geschäftsentwicklung. Die Kundenkredite blieben mit 23,5 Mrd. DM im ersten Quartal fast unverändert. Die Forderungen an andere Institute nahmen sogar auf 11,3 (12,8) Mrd. DM ebenso wie die Bankverbindlichkeiten auf 15,3 (16,2) Mrd. DM. Dabei ging dann auch die Bilanzsumme auf 43,4 (44,8) Mrd. DM

## ZUCKER / Marktverhältnisse haben sich geändert

## Produktion weiter abbauen

G. HOEPFNER, Lübeck Die europäische Zuckerwirt-schaft tut auf jeden Fall gut daran, sich auf veränderte Marktverhältnisse einzustellen. Innergemeinschaftliche Regelungen wie auch eine Bindung der EG an das Internationale Zuckerabkommen werden der Branche Disziplin und Verzicht bei der Produktion auferlegt. Das sagte der Vorsitzende des Vereins der Zuckerindustrie, Jas-par Freiherr von Maltzan, auf der Zuckertagung 1983 in Lübeck-Tra-vemünde. Für die Gemeinschaft wäre es aus weithandelspoliti-schen Gründen schlecht, würde sie für ein eventuelles Scheitern eines neuen Zuckerabkommens verantwortlich gemacht werden.

Derartige Abkommen hätten al-lerdings Mindestpreise zum Ziel, die vor allem Erzeugern aus Entwicklungs- und Schwellenländern die Kosten decken. Jedoch sind die Weltvorräte schon jetzt überreich-lich und die Aussichten auf Produktionseinschränkungen gering. Lediglich in der EG wird auch in diesem Jahr die Anhaufläche verringert. Doch trotz des bisher vielerorts ungünstigen Wetters könnten wiederum hohe Hektarerträge die Selbstbeschränkung kompensieren. Daß der Zuckerverbrauch 1982/83 nicht der Welterzeugung von voraussichtlich 99 Millionen Tonnen Rohwert entspricht, könnte nach Darstellung der Zuckerwirtschaft "auch darauf zurückzuführen sein", daß die Er-zeugerländer den Inlandpreis fast ausnahmslos über den Weltmarktnotierungen halten. Zudem erhö-ben die Einfuhrländer meist hohe Zölle, ausgenommen die USA und Japan. Das Überangebot fördert den Verbrauch insoweit also nicht. Außerdem nimmt die Konkur-renz der "Süßungsmittel" zu, der Isoglukose aus Stärke – vor allem von Malz. Dem Süßäquivalent nach ist sie in USA und Japan schon heute 30 Prozent billiger als Rüben und Rohrzucker. Bis Mitte des Jahrzehnts dürfte der Anteil des Zuckers neuer Art in USA 40 und in Japan 30 Prozent erreichen.

"Die EG als größter Exporteur von Weißzucker kann hierzu einen nicht unerheblichen Beitrag lei-sten", sagte von Maltzan. Die Erzeugermitverantwortungsabgabe decke angesichts der niedrigen Weltmarkinotierungen die Diffe-renz der Interventionspreise zum Exporteriös nicht mehr und belaste den EG-Agrarfonds, durch den das Defizit zunächst geschlossen wurde. Ende Juli wird es etwa 500 Millionen DM betragen. Die Zuk-kerwirtschaft, die die Verwer-tungsverluste des Exports gesetzlich zu tragen hat, erkennt nach den Worten ihres Sprechers auch für die restliche Laufzeit der Marktordnung - also bis Mitte 1986 - keine wesentliche Anderung.

ALBINGIA / Vorgabe eines ausgeglichenen versicherungstechnischen Ergebnisses wurde weit übertroffen

## Ertragskraft der Gesellschaften wird gestärkt

JAN BRECH, Hamburg Deutliche Verbesserungen im versicherungstechnischen Ge-schäft und im Finanzbereich ha-ben die Versicherungen der Albingis-Gruppe, Hamburg, im Jahre 1982 erzielt. Das gilt sowohl für die Albingia Sach als auch für die Leben. Bei dem bisherigen Sorgenkind, der Rechtsschutz-Versiche-rung, ist die Sanierung weiter vor-angekommen. Geschäftspoliti-sches Ziel für dieses Jahr bleibt es, die Ertragskraft der Geseilschaften noch weiter zu stärken, erklärt der Vorstandsvorsitzende Herbert Sin-

Die Albingia-Versicherungs-AG-habe die selbst gesetzte Vorgabe eines ausgeglichenen versiche-rungstechnischen Ergebnisses mit einem Bruttogewinn von 15 Mill. DM weit übertroffen, betont Singer. In der versicherungstechnischen Netto-Rechnung blieben nach Zuführung von fast 9 Mill.

In den einzelnen Sparten war das Ergebnis dabei unterschiedlich. Im selbstabgeschlossenen Geschäft machte die Feuer-Versicherung weitere, wenn auch geringere Ver-luste, ebenso Hausrat, allgemeine Haftpflicht und die Kraftsbrzeug-Versicherung. Hier schlugen vor allem die hohen Aufwendungen in Teilkasko-Versicherung zu Buch. Positiver schlossen die technischen Versicherungen, allgemeine Unfall- und die Transportversicherung ab,

Im allgemeinen Geschäft wur-den aus 847 Mill. DM Kapitalanla-gen 94 Mill. DM Erträge erzielt. Die Durchschnittsrendite gibt Singer mit 7,8 Prozent an. Als Jahresüberschuß werden 14 Mill. DM ausge-wiesen, wovon 7 Mill. DM in die freien Rücklagen fließen. Die Divi-

DM zur Schwankungsrückstellung dende beträgt unverändert 14 Pro-3,3 Mill. DM Gewinn.

Hohe Kapitalerträge und befriedigender Risikoverlauf führten auch bei der Albingia Leben zu einem um 10 auf 58 Mill. DM gestiegenen Überschuß, von dem 58,8 Mill. DM (gleich 97,9 Prozent) der Rückstellung für Beitragsrückerstattung zugewiesen werden. Der verbleibende Bilanzgewinn von 1,2 Mill. DM wird ausgeschüttet. Die Beitragseinnahmen stiegen

um 5,4 Prozent, das Neugeschäft lag mit 549 leicht über dem des Vorjahres. Der Bestand überschritt mehr als 4 Mrd. DM Versicherungssumme. Gegenmaßnahmen hat die Albingia eingeleitet, um die von 5 auf 6,4 Prozent gestiegene Stornoquote wieder zu reduzieren. Aus 1,2 Mrd. DM Kapitalanlagen, bei denen ebenso wie in der Sach-Versicherung die Sachwerte über-durchschnittlich beteiligt sind, flossen 18 Prozent höhere Erträge

von 101 Mill. DM. Die Durch-schnittsrendite lagbei 7,7 Prozent.

Die Albingia Rechtsschutz-Versicherungs AG stelgerte die Beitragseinnahmen um 13,6 Prozent und verbesserte auch die Schadenquote. Im versicherungstechnischen Geschäft blieb gleichwohl ein Verlust von 1,4 PM, der durch 2,8 Mill. DM Kapitalerträge überkompensiert wird. Die Kapitalanlagen von 32,2 Mill. BM rentierten sich im Durchschnitt mit 9,2 Prozent.

Die Entwicklung in diesem Jahr läßt in allen Gesellschaften weitere Ergebnisverbesserungen erwarten. In der Kfz-Versicherung unter-nimmt die Albingia einen neuen Versuch, für ausländische Fahrer Zuschläge bei den Tarijen zu bean-tragen. Deren überpsoportionale Schadenfälle belasteten die Versicherung pro Jahr mit 5 bis 4 Mill. DM, erklärt Singer.

WELTBORSEN / Enttäuschung über Williamsburg

## London schließt schwächer

New York (DW.) - Nachdem der Dow-Jones-Index bis zum Mitt-woch letzter Woche nach zum Teil erheblichen Kursverbesserungen bei Blue Chips die bisherige Re-kordmarke von 1232,59 Punkten (6. 5. 83) nur um 3,5 Punkte verfehlt hatte, setzte ein deutlicher Abgabe-trend ein. Er wurde nicht zuletzt ausgelöst durch eine stärker als erwartet gewachsene Geldmenge. Erst im späten Börsenhandel am Mittwoch dieser Woche kam es zu stärkeren Käufen, wodurch ein Rückgang des Dow-Jones an die-

Wohin tendieren die Weitbörsen?

– Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitagscusgabe, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten interactionalen Börsen.

sem Tag um zunächst gut acht

Punkte mehr als weitgemacht wur-de. Der Index schloß um zwei Punkte über der 1200-Marke. London (fu) - Der Optimismus der an der Londoner Börse ange sichts guter Wahlaussichten für die konservative Regierungspartei, erfreulicher Unternehmensabschlüsse und anhaltender Übernahme-Aktivitäten im britischen Unternehmensbereich seit geraumer Zeit vorherrschte, hat am vergangenen Mittwoch einer Abgabestimmung auf breiter Front Platz gemacht. Eine aufgrund der jüngsten Meinungsumfragen festzustellen-de Verbesserung der Allianz aus Liberalen und SDP in der Wählergunst zu Lasten der Konservativen führten zu einem erheblichen

Druck auf die Kurse, der durch den Fall der Dow-Jones an der New Yorker Wall Street tagszuvor um 16 Punkte noch verstärkt wurde. Zu-Punkte noch verstarst wurde. Zu-nächst gab der Financial Times. Index für 30 fübrende Industrie-werte um 10,7 Punkte nach, bevor werte um 10,7 Punkte nach, bevor sieh der Rückgang bis zum Börsen, schhuß auf 7,9 Punkte und einen Indexstand von 704,6 reduzierte Bis zum Nachmittag des gestrigen Donnerstag ging der Index um weitere 6,1 Punkte auf unter 700 Tekie (DW.) - Der Dow-Jones

Index sank an der Tokioter Börse im Wochenvergleich um 108,12. Punkte und schloß am Donnerstag mit 8517,88. Gegenüber Mittwoch bedeutst das ein Minus von 31,82 Punkten. Stark zurückgegangen sind am Donnerstag die Tagesumsätze von 429,6 Millionen am Vortag auf 290 Millionen Stück.

Paris (J. Sch.) – An der Pariser Börse war die Enttäuschung über Williamsburg um so größer als man hier besonders stark auf eine An-derung der amerikanischen Zinspolitik gesetzt hatte. Nachdem die französischen Aktienkurse letzte Woche um drei Prozent und an den beiden ersten Tagen dieser Woche um 1,2 Prozent gestiegen waren kam es am Mittwoch zu Verhusten von 1,5 Prozent. Der Kursrückgang setzte sich gestern weiter fort. Er wurde gegenüber dem der Ans. landsbörsen wegen der Verschär-fung der quantitativen Kredite-striktionen noch verstärkt. Auch

EG-Kommission / Richtlinienentwurf Produkt-Haftung

## Bisher noch keine Einigung

WILHELM HADLER, Brüssel Vor dem Vergessen gerettet hat die EG-Kommission ihren Richtlinienvorschlag über die Haftung für fiehlerhafte Produkte. Nach der di-latorischen Behandlung der Vorla-ge im letzten Brüsseler "Binnen-markt-Rat" sind jedoch Zweifel er-laubt, ob die bestehenden Mei-nungsverschiedenheiten kurzfristig ausgeräumt werden können. Ziel des Entwurfs, dessen erste Fassung auf das Jahr 1976 zurückgeht, ist sowohl die Beseitigung von Wettbewerbsnachteilen infolge unterschiedlicher nationaler Bestimmungen über die Produkten haftung wie auch ein besserer Verbraucherschutz. Das überkomme praucherschutz. Das überkommene Haftungsrecht entspricht – soweit überhaupt Bestimmungen bestehen – nach vorherrschender Meinung nicht mehr einer gerechten Schadensverteilung.

Einig sind sich die EG-Regierungen immerkin

gen immerhin darüber, daß die Erzeuger das Schadensrisiko für fehlerhafte Produkte künftig auch dann tragen sollen, wenn sie den Fehler zwar verursacht, nicht aber verschuldet haben. Dieses sogenannte "Gefährdungsprinzip" gib (im Gegensatz zum "Verschul-dungsprinzip") inzwischen in der Rechtsprechung fast aller Mit-gliedsländer. In der Bundesrepu-blik ist es erstmals im Arzneimit-

den.
Auch die Frage, ob der Hersteller haften soll, wenn das Produkt fehlerhaft ist, die Mängel oder schädlichen Auswirkungen jedoch zum Zeitpunkt der Herstellung nach dem Stand von Wissenschaft und Technik nicht erkennbar waren, scheint inzwischen weitgehend geklärt zu sein. Die Mehrbeit der Regierungen tritt für einen grundsätzlichen Ausschluß der sogenannten "Entwicklungsrisiken" ein. Ausnahmeregeln sollen für einzelne In-

dustriezweige (vor allem für den Arzneimittelbereich) möglich sein. Der jeweilige Mitgliedstaat muß in diesem Fall jedoch ein besonderes Gesetz schaffen.

erhöhte die Notenbank erneut den

Geldmarktzins, um den schwächer

gewordenen Franc zu schützen.

Für einen Ausschluß von Risiken, die zum Zeitpunkt der Herstellung nicht überschaubar sind, hat sich auch das Europäische Parlament ausgesprochen. Es setze sich damit mehrheitlich in Widerspruch zu den Verbraucherverbänden. Die Kommission dagegen, die in vielen anderen Fragen den Wünschen des Parlaments gefolgt war, hat sich bis zuletzt gegen einen Ausschluß dieser Risiken entschle-Hauptstreitpunkt bei der Beratung der Richtlinienentwurfs ist je-

doch die Haftungsbeschränkung auf einen Höchstbetrag, wie sie in deutschen Arzneimittelgesetz be-steht (200 Millionen Mark). Außer der Bundesrepublik kennt hisher kein EG-Land eine derartige Be-grenzung. Entsprechend ist Bonn in dieser Frage auch isoliert. Die Kommission plädiert dafür, zumi-dest im Normalkall von einer dest im Normalfall von einer Höchstsumme abzusehen. Ein Kompromiß hängt weitgehend von der Bereitschaft der Versicherungen ab, eine unbegrenzte Haft-pflicht zu versichern. Offen ist schließlich die Einbeziehung von Sachschäden in die Produktenhaftung. Die Kommission und die Mehrheit der Mitgliedstaaten wollen offenbar nicht darauf verzichten. Die Richtlinie soll jedenfalls ten. Die Richtlinie soll jedenfalls nur den Schadenersatz bei privat genutzten Erzeugnissen sicherstellen. Eine Kompromißmöglichker wäre der Ausschluß von Bagstellschäden.

Uberrascht hat, daß im Rat vor llem Frankreich auf schnelle Entscheidungen gedrängt hat. Die Bundesregierung hingegen ver-folgte eine eher zurückhaltende Verhandlungstaktik.

## NAMEN

J.J. Brand, Vorstandsvorsitzen-der des Arbeitgeberverbandes der Metallindustrie, Köln, wurde zum Vizepräsidenten des Verbandes in Nordrhein-Westfalen gewählt.

Dr. Hans-Georg Stratmann ist in die kaufmännische Geschäftslei-tung der Hünnebeck GmbH, Ratingen, übertragen worden.

Manfred Otto Stoll und Dr. Mar-

tin Horstmann sind zu Vorstands mitgliedern der Victoria Lebensver-sicherung AG und der Victoria Feverversicherung AG, Düsseldorf Berlin, bestellt worden.

Dr. Jan Boetins und Detlev Bremkamp wurden per 1. Juli 1983 von hisher stellvertretenden zu ordentlichen Vorstandsmitgliedern der Allianz Versicherungs-AG, München, bestellt.

deutschen Verbrauchern kennen die Adt



Ein Unternehmen im dynamischen Adt-Verbund. Mit Badezimmer-Ausstattungen und -Einrichtungen,

Denn Garten- und Freizeit-Möbeln, Transportbehältern und Lagertechnik. Moderne und prakkennen Allibert tische Produkte. Allibert-Bekanntheitsgrad:

> 90%! Die Adt Aktiengesellschaft, Frankfurtam Main. Leistungsstark und auf zwei

festen Beinen: Markenartikelbereich und Bauträgerbereich. Die Adt. -Dynamische Unternehmen

im Verbund, Feste Marktpositionen, ein breites Kundenpotential und internationale Vertriebsstärke.

Die Adt Köpfe voller Innovationen Konzepte mit Wachstumschancen Eine Aktie mit Zukunft.



Adt Aktiengesellschaft

BILFINGER + BERGER / Befriedigendes Ergebnis - Unveränderte Dividende

## "Besondere Sorgfalt bei Risikovorsorge"

Im Jahr 1982 haben wir eine Spitzenbauleistung erbracht, die in den nächsten Jahren einfach nicht wiederholt werden kann", erklärt Christian Roth, Vorstandssprecher Inland der Bilfinger + Berger Bau AG., Mannheim Nachdem im vergangenen Jahr die Bauleistung der Gruppe weltweit - ausschließlich durch die Steigerung des Aus-landsbaus um 26 Prozent auf 3,2 (2,6) Mrd. DM - um 18 Prozent auf 4,4 (3,7) Mrd. DM gewachsen ist, hat sich der Bauriese für 1983 auf ein bescheideneres Volumen von 3,5 Mrd. DM eingestellt.

Der Rückgang um runde 20 Pro-zent ist freilich "eine Leistungs-minderung, die wir eingeplant haben". Schon im vergangenen Jahr Hereinnahme von Auslandsaufträgen zurückgehalten, um den hohen Auttragsbestand (Ende 1982: 5,5 nach 6,7 Mrd. DM) "im Rahmen einer optimalen Kapazitätsausla-

stung abzuwickeln.

Die Entwicklung der ersten vier
Monate 1983 dürfte zu einem guten Teil auf solche Konsolidierungs-strategie zurückzuführen sein. Bis Ende April gingen neue Aufträge für insgesamt 477 (710) Mill. DM ein, davon 123 (318) Mill. DM aus

A STATE OF THE STA

at which can bear

all puris del abenedación des Europianes des Europianes del prochen Es e

Tagen del At Arrayalla gelog

From Readers

A A Child beschool

THE PERSON OF TH

17년대 S 년2의 2월

in combined at Box

de de la abauchea E

Burning State and

er: Magazásásászt

Carterior Will bit 7 Considerate and talks

> 化二氯磺胺 擊 · and other

Particular and

and laberit

Committee of the Park 100

The Control of the Party Party

the property of the second

2012/03/04

The Strange &

entirauchene

dem Ausland und 354 (392) Mill DM aus dem Inland. Die Ursachen für den Rückgang sind unterschiedlich.

Während die angespannte Baumarktsituation im Inland für erheblichen Preisdruck sorgt und damit immer noch zur Zurückhal-tung bei der Übernahme neuer – und auch immer kleinerer – Aufträge zwingt, gilt es im Ausland zunehmend, Rücksicht auf die Zahlungsmöglichkeiten der Kundenländer zu nehmen. So ging auch die Bauleistung im ersten Tartial im Ausland um 29 Prozent auf 790 Mill. DM, im Inland um 4 Prozent auf 332 Mill. DM zurück.

Solche Vorsicht in Absprache mit den Kunden hat sich bislang bewährt: Zahlungsausfälle waren noch nicht zu beklagen. Ein Projekt in Indonesien liegt freilich derzeit auf Eis und der Irak hat um Stundung der 1983 und 1984 fälli-gen Devisen gebeten. In Nigeria, dem mit einem Jahresvolumen von dem mit einem Jahresvolumen von 683 (1100) Mill. DM größten Abnehmerland (außer den USA, die mit rund 800 Mill. DM gesondert gerechnet werden) sieht Roth derzeit keine Probleme, sondern erwartet nach einem "sehr guten" Ergebnis 1982 sogar weitere Aufträge. Trotz

SABA / Marken-Image soll verjüngt werden

## Wieder in der Gewinnzone

MANFRED FUCHS, Villingen MANFRED FUCHS, Villingen Die Saba GmbH, Villingen/Schwarzwald, seit 1. Januar 1981 Vertriebsgesellschaft für Geräte der Unterhaltungselektronik der französischen Thomson-Brandt-Gruppe, konnte das Geschäftsjahr 1982 erstmals nach einigen Verlustjahren wieder mit einem positiven Ergebnis abschließen. Wie Saba-Geschäftsführer Alexander Lentze berichtete, wurde 1982 mit einem Jahresüberschuß von 0,76 Mill. DM der Verlustvortag aus den Vorjahder Verlustvortag aus den Vorjah-ren von 19,52 Mill. DM auf 18,76 Mill. DM reduziert.

Die Saba GmbH bezieht ihre Ge-räte der Unterhaltungselektronik aus Produktionswerken des Thomon-Brandt-Konzerns in Deutschland, Europa und Übersee. Im Ge-schäftsjahr 1982 erzielte Saba ei-nen Vertriebs-Umsatz von 682 (778) Mill. DM bei rund 38 Prozent Exportanteil und erwartet 1983 im Inland ein Umsatzvohimen von über 500 Mill. DM und einen Exportumsatz von 230 bis 250 Mill DM. Der Umsatzrückgang 1982 wird von Lentze mit über 50 Mill DM Umsatz auf die Abgabe der Fertigung an die Thomson-Brandt-Pro-duktionsgesellschaft Schwarzwäl-der Elektronik-Werke GmbB, VIIlingen, zurückgeführt, die ein-schließlich der ebenfalls von Thomson Brandt übernammenen Dual-Produktion in St. Georgen Schwarzwald etwa 2000 Mitarbei

stammkapital von 50 Mill. DM und Rücklagen von 18 Mill. DM ausge-stattet, ist mit 42 Prozent an den Schwarzwälder Elektronik-Wer-ken beteiligt. 23 Mill. DM Umsatz büßte Saba 1982 im HiFi-Bereich ein und 21 Mill. DM im Geschied. ein und 21 Mill DM im Geschäft mit Argentinien, wohin Sahe bis-her Fernsehgeräte-Teilesätze zur Montage (Kits) lieferta.

Von Saba vertriebene Farbfernsengerate, die etwa 50 Prozent des Umsatzes ausmachen, stammen überwiegend aus deutschen Produktionswerken (ehemala Saba Nordmende, Dual). Produkte der seit März 1983 ebenfalls zum Thomson-Brandt-Konzern gehö-renden Telefunken Fernseh und Rundfunk GmbH, Hannover, will Saba nicht verreiben, möglicher-weise aber "Konzernprodukte aus Hannover". Videorecorder, die bisher aus Fernost bezogen wurden, werden ab nächster Woche im neuen Werk in Berlin produziert.

Zur Sabe-Unternehmensstrate-gie gehören die Bemühungen um die Verjüngung des Marken-Ima-ges und auch die Enstscheidung als Vollsortimente Kleinrecorder und Taschenradios in das Programm aufzupehmen. 1983 soll die Sabs-Akzeptanz beim Fachhandel verbessert werden, mit dem seit Jahren die von der EG genehmigte Vertriebsbindung innerhalb der

der Zuverlässigkeit der eigenen Kunden hat Bilfinger schon 1982 "besondere Sorgfalt der Risikovor-sorge gewidmet". Die Aufstockung der Rückstellungen auf 435 (341) Mill. DM geschah in erster Linie mit dem Blick auf die Auslandsrisiken und auf Steuerzahlungen.

Soweit das Auslandsgeshäft nicht mit Überraschungen aufwartet, wird wieder ein befriedigendes Ergebnis in "unveränderter Quali-tät" erwartet. Der 1982 auf 28 (18) Mill. DM gestiegene Jahresüber-schuß soll wieder zur Zahlung einer Dividende von 10 (10+1) DM je 50-DM-Aktie eingesetzt werden, allerdings auf ein um 75 Prozent auf 70 (40) Mill. DM gestiegenes Grundkapital. Damit steigt die Dividendensumme auf 14 (9) Mill.

Daß der Ergebnissprung des ver-gangenen Jahres auch erheblich dentlichen Bereich (Sonderposten) bestimmt wurde, zeigen der Rück-gang des Cash-flow auf 135 (161) Mill. DM und der – vergleichbar gerechnete – Rückgang des DVFA-Ergebnisses je Aktie auf 45,01 (49,54) DM. Tatsächlich schrumpf-te das Ergebnis je Aktie im Gefolge der Kapitalerhöhung auf 28,13 DM.

Fiat bleibt größter Importeur

WERNER NEITZEL, Stuttger WERNER NEITZEL, Stuttgart Die Fiat Automobil AG, Heilbronn, deutsche Vertriebsgesellschaft des italienischen Fiat-Konzerns, erzielte in 1982 einen Umsatz von 1,064 Mrd. DM und lag damit hauchdünn unter dem Vorjahresniveau von 1,068 Mrd. DM. Etwas stärker zurück, nämlich um 7,5 Prozent, ging freilich der Neuwagenabsatz auf 95 449 (103 238) Einheiten.

Der Marktantell am deutschen Personenwagenmarkt wurde sogar von 4,1 auf 4,3 Prozent ausgebaut, womit Flat seine Spitzenposition unter den Importeuren verb Am stärksten gefragt war die Ritmo-Modellreihe. Von ihr wurden 28 681 (25 174) Einheiten verkauft, gefolgt von Panda mit 22 557 (23 064) Einheiten und Fiat 127 mit 17 166 (15 423) Einheiten. Insgesamt ent-fielen 83,1 (83,8) Prozent des Umsatzes auf den Fahrzeug-Verkauf, der Rest sind Ersatzteile, Zubehör und sonstige Lieferungen.

Rechnung machte sich die Reduzie-rung des Zinsaufwandes auf 24,2 (28,6) Mill. DM positiv bemerkbar. Ausgewiesen wird ein auf 20,1 (23,0) Mill, DM verminderter Jahresüberschuß. Nach Tilgung des Verlust vortrags (2,8 Mill. DM) verbleibt ein Bilanzgewinn von 17,3 Mill. DM. Aus ihm werden 17 Mill. DM eurfdas voll im Besitz der Fiat Auto S.p. A. befundliche Aktienkapital von 95

## Erste Pipeline der Welt mit neuem elektronisch geregeltem Antrieb

Calgary, Kanada, Juni '83.

SIEMENS

Der zuverlässige und wirtschaftliche Transport von Erdgas in der »Alaska Highway Gaspipeline« wird garantiert durch eine neue Antriebsart – entwickelt und geliefert von Siemens.

Als erstes Unternehmen der Welt hat Siemens eine neue Antriebsart für Gaspipelines realisiert. Gestiegene Anforderungen an Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit dieser Transporteinrichtungen waren der Anlaß. Ein drehzahlgeregelter Elektroantrieb hoher Leistung ist das Ergebnis.

Direkt erzeugte, regelbare Drehzahlen bis 6000 U/min ermöglichen jetzt den jeweils günstigsten Wirkungsgrad bei ständig wechselnden Durchlaufmengen.

Diese neue Antriebstechnik arbeitet mit preiswerter elektrischer Energie,

kommt ohne Zwischengetriebe aus, ist nahezu wartungsfrei, hat eine hohe Lebensdauer...senkt dadurch die Betriebskosten auf ein Minimum,

Die neue Antriebsart für Pipelines ist eines der Ergebnisse der umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit bei Siemens. Über 3 Mrd. DM jährlich wendet das Unternehmen für die Verbesserung vorhandener und die Entwicklung neuer Produkte und Systeme auf. So macht Siemens über 50% seines Umsatzes mit Produkten, die erst in den letzten 5 Jahren entwickelt wurden.

## UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Mit Umsatzplus

Essen (dos/VWD) – Die Karstadt AG, Essen, erzielte in den ersten vier Monaten 1983 ein Umsatzolus ge-genüber dem Vorjahr von 1,8 Pro-zent auf 2,89 Mrd. DM (ohne Reiseeschäft). Nach dem Zwischenbericht ging gleichzeitig der Umsatz der Karstadt-Reiseburos um 3,7 Prozent zurück. Die Reise-Tochter NUR-Touristik GmbH, Frankfurt, NUR-Touristik GmbH, Frankfurt, verzeichnete in den sechs Monsten vom 1. November 1982 bis 30. April 1983 einen Rückgang an Buchungen um 4,1 Prozent. Der Wert der gebuchten Reisen verminderte sich um 4 Prozent auf 924 Mill. DM. Einen Umsetzrückgang um 7 Prozent mußte die Karstadt-Tochter Neckermann Versand AG, Frankfurt, in den ersten vier Monsten 1983 auf 495,1 Mill. DM hinnehmen.

Höhere Einlagen Stattgart (nl.) – Die im Sektor des Agrarkredits verankerte Südwest-bank AG, Stuttgart, die dem Genos-senschaftsbereich zuzurechnen ist verbuchte in 1982 eine deutliche Ertragsverbesserung. Nachdem der Zinsüberschuß um 19,2 Prozent zunahm, stieg auch der Jahresüber-schuß auf 4,3 (3,3) Mill. DM. Aus ihm

wird eine Dividende von unverändert 6 Prozent auf das inzwischen von 55,2 auf 63,1 Mill. DM erhöhte orundkapital ausgeschüttet. Die Südwestbank hat bei einer um 3 Prozentauf 2,42 Mrd. DM vergrößer-ten Bilanzsumme den Anteil der Forderungen an Kunden auf 61,9 (63,0) Prozent zurückgeführt. Das Wachstum der langfristigen Kredite hat sich auf 1,2(6) Prozent zurückge-bildet. Die Spareinlagen nahmen erstmals wieder um 7,1 Prozent auf 614 Mill DM zu.

HP wächst kräftig

Stuttgart (nl.) – Der amerikani-che Elektronik-Konzem Hewlett-Packard (HP) steigerte in den ersten sechs Monaten des laufenden Ge-schäftsjahres 1982/83 (31.10.) den Konzernumsatz um 13 Prozent auf 2,2 Mrd. Dollar. Der Reingewinn erhöhte sich sogar um 16 Prozent auf 195 Mill. Dollar. Beim Auftrags-eingang verbuchte man ein Plus von 11 Prozent.

Bauvereinsbank bei WGZ Disselderf (Py.) - Die WestdeuteG (WGZ), Düsseldorf, übernimmt die Westdeutsche Bauvereinsbank eG (WBB), Dortmund Die WBB (Bilanzzumme 610 Mill. DM) soll zunächst als Filiale weitergeführt werden, später jedochliden Fachab-teilungen der WGZ-Niederlassunteilungen der WGZ-Niederlassungen zugeordnet werden. Das Institut hatte das Fusionsbegehren mit
den Schwierigkeiten begründet, bei
ihrem einseitig auf die Bauwirtschaft ausgerichteten Geschäft
langfristige Perspektiven für die
Zukunft zu sehen.

Abfindung bei Idunahall

Hamburg (JB.) – Die Röben Klin-kerwerke GmbH, Zetel, hat mit der Dachziegelwerke Idunahall AG, Schermbeck, einen Beherr-schungs- und Ergebnisabführungsvertrag geschlossen. Die Röben GmbH, die mit einem Umsatz von rund 65 Mill. DM zu den führenden Herstellern von Klinker und Verblendern gehört, ist seit 1977 mehrheitlich an der Idunahall beteiligt. Den außenstehenden Aktionären ist ein Abfindungsangebot unter-breitet worden. Sie sollen je 100-DM-Aktie 660 DM erhalten. Aktionäre, die von dem Angebot keinen Gebrauch machen, garantiert Rö-ben eine Dividende von 8 Prozent.

BLOHM + VOSS / Wieder Dividende für das Geschäftsjahr 1982

## Beschäftigungssorgen in allen Sparten

JAN BRECH, Hamburg Über mangelnde Beschäftigung klagt min auch die Hamburger Großwerft Blohm + Voss AG, die die Stürme der weitweiten Schiffdie Surme der wenweiten Schin-baukrise bislang noch am besten durchgestanden hat. Nach Anga-ben der Vorstandssprecher Micha-el Budczies und Klaus Nürnberg ist die Auftragslage in allen Spar-ten unbefriedigend. Im Schiffbau werde ebenso wie in Tellen der Reparatur kurzgearbeitet. Betrof-fen sind insgesamt etwa 400 Mitar-beiter der noch 6540 starken:

Den Auftragsbestand per Ende Mai gibt Budczies mit rund 2,5 Mrd. DM an, wovon jedoch bereits rund 1,2 Mrd. DM angearbeitet sind. Die Beschäftigung der Werft in den nächsten Wochen hängt entscheidend davon ab, wie schnell der Fregatten-Auftrag aus der Türkei rechtswirksem wird. Die Ende Dezember unterzeichneten Verträ-ge sind wegen noch offener Finan-zierungsfragen noch nicht in Kraft. Blohm + Voss hat Hermes-Bürgschaften beantragt, deren Bewilli-gung in Bonn noch aussteht. Kommt der Auftrag nicht sehr bald, ao betont Budczies, sieht es für die Werft düster aus. Der im

Rahmen eines Sozialplans vorgesehene und weitgehend abgeschlossene Belegschaftsabbau um 500 Mann dürfte bei anhaltender Beschäftigungslücke bei weitem nicht ausseichen.

Budczies räumt ein, daß auch in den anderen Sparten Anschlußauf-träge noch fehlen. Auf den Märk-

den anderen Sparten Anschutantträge noch fehlen. Auf den Märkten Off-Shore, Reparatur und Maschinenbau gebe es aber Lichtblicke. Im Bereich Marine sei hinreichend Bedarf vorhanden, nur
fehle den Staaten das Geld für die
notwendige Beschaffung.

Trotz der erheblichen Belastungen aus Unterbeschäftigung geht
Budczies davon aus, daß Blohm +
Voss auch für 1983 ein positives
Ergebnis erzielen wird. Damit würde die Werft ihre Ausnahmestellung in der notleidenden Branche
bewahren. Gemessen am Ergebnis
für 1982 kann sich keine andere
deutsche Großwerft mit Blohm +
Voss messen. Als Jahresüberschuß
weist die Werft 6,2 Mill. DM aus;
das bedeutet gegenüber 1981 zwar
einen Rückgang um 18,5 Prozent,
erlaubt es aber, 6 (i. V. 8) Prozent
Dividende auszuschütten. Großaktionäre sind mit 57,5 Prozent die Tryseen de distribute de la contract de Thyssen AG und mit 25,1 Prozent die Gruppe Blohm.

Das Betriebsergebnis, so betont

Budczies, habe etwa auf der Höhe des Vorjahres gelegen. Große Teile davon sind für Vorsorgemaßnahmen verwendet worden. Für den Sozialplan wurden 13 Mill. DM zurückgestellt, weit mehr für Veriuste in schwebenden Aufrägen.
Das Maß der Risikovorsorge ergibt sich daraus, daß die sonstigen Aufwendungen um fast 50 Mill. DM gestiegen sind und sich die Rückettliche in der Dieserster stellungen in der Bilanz von 68 auf 120 Mill DM fast verdoppelt ha-ben. Solide war zum Bilanzstichtag auch die Liquidität.

Die Widerstandskraft von Blohm
+ Voss begründet Budczies mit der
gesunden Struktur des Unternehmens, das auf den Handelsschiffhau weitgehend verzichtet und
sich anderen Bereichen zugewendet hat. Zu dem um 10,5 Prozent gestiegenen Umsatz von 2,45 Mrd. DM steuerten der Schiffban 37 Prozent, Reparatur 18, der Maschinen-bau 23 und die Beteiligungsgesell-schaften Barthels & Lüder sowie Noske-Kaeser 22 Prozent bei. Der Anstieg der Gesamtleistung um ebenfalls 18 Prozent auf 1,6 Mrd. DM ist auf den Einbau hochwerti-ger Ausgegete in die Marinefahr. ger Aggregate in die Marinefahr-zeuge für Argentinien zurückzu-



Neue Technik bringt uns voran. Siemens.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                     |                                     |                  |                                             |                            |                            |                                                                                    |                                                                 | -                                              |                                            | 1 m m                                                           |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenpreise – Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pletter<br>Singapur (Streats- 1. 6.            | 31. 5. Hänte<br>Chicago             | (c/b) 1. S.                         | 31. 5.           | Wolle, Faser                                | n, Kautschi                | ik                         | Kantuchuk<br>Malaysa (mai c/q)                                                     | 1. 6. 31. 5.<br>geschi. 241.50-242.50                           | Zinn-Preis Pen<br>Strats-Jan                   | _                                          | Have Yother Product<br>Gold H & H Ankard<br>Silber H & H Ankard | 1.6. 31.6<br>410.00 97.8<br>1253.00 97.8                                                                       |
| Mit deutlichen Verlusten schlossen die Gold-, Silber-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Strig \$.100 kg)<br>schw. Sarawak soez. 255.00 |                                     | chin. schwere<br>ribern 51,50       | ceschi           | New York (CR)                               | 1. 6.                      | 31. 5.                     | #r 1 RSS 1500                                                                      | pscm. 241.50-242.50<br>cesch. 241.56-242.50                     | ab Wark prompt                                 | 1, 5, 31, 5                                | Pater Harden                                                    | 55.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45 |
| und Kupfernotierungen am Mittwoch an der New Yorker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | weller Serment 355.00                          |                                     | h schwerz                           | -                | Kontrald Nr. 2                              |                            | V u.                       | Mar                                                                                | peschi, 247,0G-248,30                                           | (Ang_/q)                                       | geschi 21.0                                | 3 Produz-Pres                                                   | 475,00 475,00                                                                                                  |
| One Auplethotiefungen am mittwoch an der new Torker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | manufact Manufacture 255.00                    | 355,00 River No.                    | rthem 49,00                         | gschi.           | Jafi                                        | 75,11<br>76,50             | 75.55                      | Nr. 2 R\$S Mar                                                                     | geschi. 247,00-241,00<br>geschi 236,50-237,50                   | Dautecha Alcul                                 | Gußlegierungen                             | # Firefery                                                      | 125,00-130,00 137,00-134 a                                                                                     |
| Comex, wobei Silber durchweg um das Limit niedriger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Drangemath<br>  New York (clb) 1. 6.           | 31. 5. Solebohn                     | nea                                 |                  | Dez                                         | 77.29                      | 77,20<br>78,25             | Nr. 3 RSS Mai                                                                      | geschi 231,00-232,00                                            | Degracie Au                                    | 1. L 31. 5                                 | Potez-Pies                                                      | 140,00                                                                                                         |
| avs dem Markt ging. Erhebliche Einbußen gab es auch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Juli 115.05                                    | 116.60                              | (Olbush) Sns. 75                    | 507.00           | Marz                                        | 77,29<br>78,75             | 79,55                      | Times -                                                                            | \$5500 ED:,100 ED:110                                           | ) (LML (8 100 kg)<br>! Lec 225                 | 311-315 311-31                             | B   Signif (Greunds)                                            | - TAN                                                                                                          |
| bel Kattee und Kakao.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Sent 114.65                                    |                                     | 508,75<br>611,50                    | 512,50           | Jah                                         | 79,20<br>79,70             | 80.00<br>80.25             | Jule London (£/gt)                                                                 | 1, 6, 31, 5,                                                    | Leg 226                                        | 314-320 314-32<br>350-351 350-35           | 3 Jan                                                           | 1200.00 (280.3)<br>1250.00 (280.3)                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hov                                            | 112,15 Sept                         | 615.50<br>623,00                    | 616,00<br>623.00 | Kantsetink New York                         | 79,10                      | 00.23                      | BWC                                                                                | 414,00 414,00                                                   | Leg. 237<br>Lec. 233                           | 350-351 350-35<br>356-366 356-38           | Aug                                                             | . 1270,40                                                                                                      |
| Colonida and Colonida anniality Companial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 457 103 St                                     | 103.30 lan                          | 634.50                              | 635,00           | (c/fb); Handerpreis                         |                            |                            | BWD                                                                                | 350.00 350.00<br>390.00 390,00                                  | De Prese versiehen sich f                      |                                            | Set                                                             | 280.80 138.8<br>1314.00                                                                                        |
| Getreide und Getreideprodukte   Genu6mittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Umsatz 500                                     | 200 Warz                            | 648,00                              | 649,00           | loca RSS -1                                 | 58,25                      | geschi.                    | 跳                                                                                  | 350,00 350,00                                                   | 5 1 feel Week                                  | fil Minimum Art                            |                                                                 | 1325.00                                                                                                        |
| Weizen Chicago (Clash) 1. 6. 31. 5. Raffee<br>and 343 75 343.75 Ren York (c/3h) 1. 6 31. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Öle, Fette, Tierprodukte                       | Ma                                  |                                     | <b>659</b> ,50   | Wolfe<br>Land, (Neusi, c/lan)               |                            | 1                          |                                                                                    |                                                                 |                                                |                                            | Mit                                                             | . 1347.70                                                                                                      |
| See: %4.5 %4.00 Terrelocator, birl . 127.90 131.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ColooBill                                      | Sojateke<br>Chcago(:                |                                     |                  | Normal Rev S.                               | 1. 6.                      | 31. 5.                     | Edäideningen                                                                       | <ul> <li>Rohstoffpreise</li> </ul>                              | Edelmetalie                                    | 1, 8, 31, 5                                |                                                                 | 32 000 24 85                                                                                                   |
| No. 129.00 367.00 Sept. 128.25 129.65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | New York (c/Sb) 1. 6.                          |                                     | 177.30                              | 177,50           | Acq                                         | 447-449                    |                            | Citatioiniñes -                                                                    | - (1-0-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-                     | Platia (CM pt g)                               | <b>多</b> . 医                               | Name Vanisa                                                     | Malatike                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Südstaaten kob Werk . 25,75                    | geschi. Aug                         | 37R SA                              | 178,90           | Dez.                                        | 445-448<br>448-449         | 445-449<br>445-449         | Mengen-Angabert 1 110yth/10                                                        | ce (Feaunze) = 31,1035 g, 105<br>) = (=); BTC = (=); BTD = (=). | Gold (CAL e la Feingold)                       | a. ma 95 AV                                | New Yorker                                                      |                                                                                                                |
| Wheat Board off 1 5 31 5 New York (SA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Material New York (c/b)                        | Sept                                | 179,50<br>180,50<br>185,00          | 180,20<br>181 00 | Umsaz                                       | 58                         | 62                         | = 0,4536 kg; 1 H 76 HL                                                             | A-63' 810 - 64 010 - 64                                         | Backen-Victor                                  | 34 700 35 900<br>33 900 35 200             | Majors (SA)                                                     | 1, 8, 31, 5                                                                                                    |
| St. Lawrence 1 CW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Its Marking                                  | Dez                                 | 185.00                              | 185.00           | Wolle<br>Roubaix (F/lg)                     |                            |                            |                                                                                    |                                                                 | Sold (DM je to Fengold)                        |                                            | M                                                               | 74.95 77.5<br>75.6                                                                                             |
| Anther Durum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 251 KIE PIER 22,00                             | geschi. jan                         | 157,00                              | 187,00           | Roubaix (Ffig) Kaninglos:                   | 1. 6.                      | 31. 5.                     | Westdeutsche N                                                                     | <del>Aeta</del> linotierungen                                   | (Basis Lond, Foung)                            |                                            | Age                                                             | . 75.35                                                                                                        |
| St. Lawrence 1 CW 234.45 234.45 Terminisonin. July 1995 2065 Anthor Dunum 240,11 239,95 Sept. 3037 2106 Dez. 2072 2135 Roggon Winnepeg (can. Sr.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9   Sojači<br>1   Chicago (c/lb) Juli 18,65    | 18 95 MEsz                          | 191,50                              | 192,00           | Jul                                         | 43.90                      | 43.50                      | (DM ye 100 leg)                                                                    |                                                                 | Degussa-Vidor<br>Räcknahrepr                   | 34 390 35 98<br>33 340 34 90               |                                                                 | 76.75                                                                                                          |
| Inti 122.50 122.50   7ester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Aug                                            | 18.35 Leiusaat<br>18.76 Winnin      | (can. \$/t) 1. 5.                   | 31, 5,           | Okt ,,,                                     | 44.30                      | 43.90<br>44,20<br>44,60    | Stlet: Basis London                                                                | 1. 6. 31. 5.<br>6,59-107,00 108,55-108,96                       | reconstruction                                 | 35 100 37 76                               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                           | 79.65                                                                                                          |
| One. 127,10 124,00 New York (c/b) Dec. 130,70 128,50 Kontrole Nr. 11 Juli 11,12 13,30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Saps 18,88                                     | 18,93 Mai                           |                                     | 288,90           | Dez                                         | 44,90<br>45,50             | 44,60<br>45,20             | laufend, Morst 109<br>dripping Morst 110                                           | 6,59-107,00 106,55-706,56<br>0,85-111,05 113,02-113.22          | Gold (Frankfurter Börsen-                      |                                            | 142                                                             | DO ON 94.40                                                                                                    |
| Sept. 11.43 13.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,02<br>Dec 19,02                             | 19.05 Jul<br>19.32 Okt              | 301,20<br>307,00                    | 291,06<br>300,90 | Lineatz                                     | -5,50<br>0                 | ~                          |                                                                                    | 111,007 110,00-110,00                                           | laurs) (OM je kg)                              | 34 210 35 65                               | Umpate                                                          | 26 900 11 de                                                                                                   |
| Halter Winnipping (can. SA) 12,50 13,51 14,21 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14,22 14 |                                                | 19,53   Salanti                     | 307,00                              | 300,20           | Tendenz ruhig                               | _                          |                            | Zink: Basis London<br>laufend, Monat 181                                           | 1.37-181.78 184.23-184.64                                       | Sither                                         |                                            |                                                                 |                                                                                                                |
| Jeff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                | 19,90 New York                      | k (c/lb) 1, 6,                      | 21, 5,           | Wolfe Sydney                                |                            |                            | drittiolg. Monst 187                                                               | 7,25-187,45 190,12-190,32                                       | (Ohl je kg Fernsikter)<br>(Basis Lond, Fixing) |                                            | Londoner Me                                                     | #141100f32                                                                                                     |
| Dez 95,90 Urgsatz 30,273 23,650                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                     | te lot) Werk 30,50                  | geschi.          | (austr. c/kg)<br>Menno-Schweißwode          |                            |                            | ProduzPreis                                                                        | 198,52 196.79                                                   | Degussa-Vidpr                                  | 1058,50 1115,2                             |                                                                 | 2, 6,                                                                                                          |
| Hater Chicago (c/bush) 1. 6. 31. 5. Isa-Pres 600 tarib-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ·   Microscoperator Tel 22.00                  | ceschi. Eremetel                    |                                     |                  | Standardtype                                | 1. 6.                      | \$1. 5.                    | Relazina 99,9%                                                                     | <b>- 3747-3784</b>                                              | Ruderahmepr                                    | 1021,50 1075,20<br>1105,50 1154,60         |                                                                 | 927,00-928,00 923,50-924,9<br>955,90-956,00 951,50-927,0                                                       |
| 148 50 147 00 Size rates (05-04) 12-31 genus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schmatz                                        | V=3105                              | E (24) 1. 0.<br>K. cf 580,09        | 577.50           | Mi,                                         |                            | 568,0-570,0<br>568,0-569,5 |                                                                                    |                                                                 | (nternationale                                 |                                            | Hoi (F#) frees                                                  | 754 DL 754 5D 90 m                                                                                             |
| Sept. 152,75 152,00 London (E/1) Robusta- 1. S. 31. S. 31. S. 32. | Chicago (e/fb)                                 | Leinöl                              |                                     |                  | Dez                                         | 300,3−000,µ<br>577,5-678,5 | 579.0-580.0                | NE-Metalle                                                                         |                                                                 | Bold (US-STeinman)                             | restiliers to                              | 3 Nonziz                                                        | 74 25-274 75 275 275                                                                                           |
| NOTITALE JUB 1301-1307 1920-192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | loca lose                                      | geschi. Rosenda                     | m (S/I)                             |                  | Umsatz                                      | 75                         | 19                         | (DM je 100 kg)                                                                     | 1. 8. 31. 5.                                                    | Landen                                         | 2.6. 1.5                                   | l Yumbur                                                        |                                                                                                                |
| Mais Chicago (c/bush) Sept. 1548-1549 1991-1991<br>Nov. 1537-1539 1580-1581                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 64 6 8                                       |                                     | k. ex Tank 435,00                   | 437,50           | March Lordon (3/1)                          |                            |                            | Elektrolytkapfer<br>für Leitzwecke                                                 |                                                                 | 10.30                                          | 411.50 415.2<br>412.50 410.00              | Highergrade (£1)                                                | 1071,0-1072,0 1072,5-100                                                                                       |
| Jel 302.75 704.01 Umsetz Um11 4819                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tale                                           | Palsoči<br>Rotteria:                | m (S/int)                           |                  | cii gur. Hampthitian<br>East African 3 Iono | 1. <b>6.</b><br>670.00     | 31. 5. 1<br>670.00         | (DEL-Media) 443                                                                    | 2.58-445.02 448,41-450,84                                       | 75.00                                          | 412,50 410,00<br>1,25-412,00 415,25-416,00 |                                                                 | 1098.0-1099.0 1105.5-1861                                                                                      |
| Des 277 75 205 00   1997                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | New York (c/fb)                                | Constant                            | ď                                   | 420,00           | undergraded                                 | 540,00                     | 640.00                     |                                                                                    | 4,50-115,50 116,25-117,25                                       | Paris (Fri-leg-Barren)                         | _                                          | abends Kasse                                                    | - 1000 R. star.                                                                                                |
| CONTROL LEG                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tanor                                          | geschi. Soisell<br>geschi. Rotteri. | (h\$/100 kg)                        |                  | Brazilian Type 2                            | -                          | -                          | Aleminium<br>für Leitzwecke (VAW)                                                  |                                                                 | THE REAL PROPERTY.                             | 102 050 102 500                            | 3 Modate<br>  Genies-Standard                                   | - 1105.A-1107                                                                                                  |
| CONTRACTOR  | tleich@hig 15,00                               | geschi. Rotterd.                    | (MSV100 kg)<br>orl. Sob Werk 117,50 | 118,00           | Brazz an Type 3                             | -                          | -1                         | Rendizmen                                                                          | 370-372 370-372                                                 | Siftbur (p/Femunza)                            | 770.95 799.30                              | (Super-Sames)                                                   | 1034 C-1035 0 1000 n-10m                                                                                       |
| 101,40 101,30 Sept. 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401 1401-1401-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                | geschi. Roh Riedi<br>Koara          | BIL GO WELL 111/05                  | 119,00           | Seide Yokot, (Y/kg)<br>AAA, ab Lager        | 1. 6.                      | 31. 6.                     | Vorzehdraht                                                                        | 387 387                                                         | London Kasse                                   | 790.40 513.70                              | 3 Monate                                                        | 1034.0-1035.0 1040.0-1005<br>1063.0-1064.0 1070.5-1071                                                         |
| Old. 104,00 101,10 Dez. 1422-1424 1451-1465 Dez. 105,00 104,00 Dez. 105,00 104,00 Dez. 150,00 Dez. 150,00 104,00 Dez. 150,00 De | 3 Schweine<br>Chicaco (cith)                   | Rotterda                            |                                     |                  | Tital                                       | 13 909                     | 13 890                     | <ul> <li>Auf der Grendfage der Meide<br/>sten Kaufpreise derch 19 Xopfe</li> </ul> | rigen they hockster and meting-                                 | 6Morate                                        | 809,25 839,00                              | I Ziek (£/t) Kassa                                              | 657.531-457.M. 448.00.100.00                                                                                   |
| Reis mh New Orizons (Street) 1 S. 21 S. London (E/I)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jane 45.35                                     | 46,55 Phil/Indi                     | on. cff                             | -                | Jai                                         | 13 852                     | 13 838                     | 250 retaining mater 19 value                                                       | STRANGER UNI PLUMENSIONERS .                                    | 12 Monate                                      | 846,75 877.00                              | Zian (£1) Kasse                                                 |                                                                                                                |
| 10.48 10.42   Rohzscler Aug 185,75-186,00 197,25-197,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | D   Juli                                       | 47,15 Kokostil<br>44.35 Rotarda     | m (Câre)                            |                  | Kastachek                                   |                            | 31.5.                      | Messingnotieru                                                                     | 10080                                                           | Pintia (£-feinutz)                             | 1. 5. 31. 5.                               | 3 Monate                                                        | 8375-5376 830-130<br>8450-8454 845-880                                                                         |
| Sept. 10,77 10,75 Oid. 193,25-193,30 205,80-206,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                | Philingia                           | es cil 710.00                       | 715,90           | London (p/kg)<br>Nr. 1 RSS loca             | 1. 6.<br>73.00-74.50 7     | 73.00-74.50                | MS 58, 1. Var-                                                                     | 1, 6. 31. 5.                                                    | fr. Markt                                      | 255.50 292.80                              |                                                                 |                                                                                                                |
| ten 11.32 11.31 MBr2 205.25-205.50 218.25-218.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Charge (unit)                                  | Letterat                            |                                     |                  | Jeli                                        | 73,30-73,40 7              | 73,00-74,50<br>74,00-74,10 | arbeturosstute                                                                     | 361-376 365-378                                                 | Pathadhan (E-feirunza)                         |                                            | \$R.)                                                           | - 海温                                                                                                           |
| Mb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . Judi                                         | 59,70 Rosserde                      |                                     |                  | July Sept.                                  |                            | 72,50-74,00<br>72,50-72,60 | MS 58, Ž. Ver-<br>arbeitorosstak                                                   | 400-407 403-410                                                 | London                                         |                                            | Wolfrage-Erz                                                    |                                                                                                                |
| Rets, geschält, New Origans (Sicret)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - Amp                                          | 57,85 Kanada I<br>59.80 Rotenta     |                                     | 248 (4           | Tendenz rubio                               | 72,50-72,70 7              | 2,30-12,00                 | MS 63                                                                              | 408-412 417-420                                                 | f. Hardery                                     | 89.55 \$4.55                               | (\$7-Enh.)                                                      | - 6a                                                                                                           |
| Sept. 19,30 19,30 Urnsatz. 11 668 108 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( TOUR : MANAGEMENT 35,50                      | 30.00   NUMBER                      | III                                 | 240.00           | I I GALLETIC I I I I I I                    |                            |                            |                                                                                    |                                                                 |                                                |                                            |                                                                 |                                                                                                                |



Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen. Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 00 55, zu richten. Bej den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt

|     | 21       | . Wassahaha              | 41 <b>L</b> -4-1 <b>46</b>     | 100 | Daniel                   | Minuter                   | 146 | Lübeck                     | Findelburg             |
|-----|----------|--------------------------|--------------------------------|-----|--------------------------|---------------------------|-----|----------------------------|------------------------|
|     |          |                          | tion betrifft<br>ester 1883/84 |     | Emen<br>Emen             | Uni München               |     | Libeck                     | Mannheim               |
|     | OLEK S   | A track series           | CHACK TOOSION                  |     | Essen                    | Mains                     | 151 | Lübenk                     | Münster                |
|     |          |                          |                                |     | Leven                    | Tübingen                  |     | Lübeck                     | Mainz                  |
|     | T        | Iumann                   | region                         |     | Essen                    | Ulm                       |     | Lübeck<br>Köln             | Anchen                 |
|     | _        | Jumann                   | TC(TISTIT                      |     | Ezzen<br>Erlangen        | Würzburg<br>Freiburg      |     | Köln                       | Bonn                   |
|     |          | . wurklinische           |                                |     | Erlangen                 | Heidelberg                |     | Köln                       | Erlangen               |
| - 5 | 1        |                          | dachen Seme-                   |     | Erlangen                 | Kiel                      |     | Köln                       | Freiburg               |
|     |          | ste                      |                                |     | Erlangen                 | Mannheim                  |     | Köln                       | Hamburg                |
|     |          |                          | water                          |     | Erlangen<br>Erlangen     | TU München<br>Uni München |     | Köln<br>Köln               | Uni München<br>Ulm     |
| ,   | POD<br>1 | Aschen                   | nach<br>Bonn                   |     | Frankfurt                | FU Berlin                 |     | Köln                       | Witzburg               |
|     |          | Auchen                   | FU Berlin                      |     | Prankturt                | Freiburg                  |     | Kiel                       | Freiburg               |
|     |          | Aschen                   | Frankfurt                      |     | Franklut                 | Gießen                    |     | Kiel                       | Hannover               |
|     |          | Aachen                   | Freiburg                       |     | Frankfurt<br>Frankfurt   | Göttingen<br>Hannover     |     | Kiel<br>Kiel               | Heidelberg<br>Hamburg  |
|     |          | Aachen                   | Göttingen<br>Hannover          |     | Frankfurt                | Heidelberg                |     | Kiel                       | Mannheim               |
|     |          | Aachen                   | Heidelberg                     |     | Prankfurt                | Hamburg                   |     | Kiel                       | Marburg                |
|     |          | Anchen                   | Hamburg                        |     | Prankfurt                | Lilbick                   |     | Kiel                       | TU München             |
|     |          | Aachen                   | Lilbeck                        |     | Frankfurt                | Kiel<br>Münder            |     | Kiel                       | Uni München            |
|     |          | Aachen<br>Aachen         | Kiel<br>Marburg                |     | Frankfuri<br>Frankfuri   | TU München                |     | Kiel<br>Kiel               | Tübingen<br>Ulm        |
|     |          | Aachen                   | Münster                        |     | Frankfurt                | Uni München               |     | Kiel                       | Whraburg               |
|     |          | Anchen                   | TU München                     | 93  | Frankfurt                | Mainz                     |     | Mannheim                   | Tübingen               |
|     |          | Aschen                   | Uni München                    |     | Frankfurt                | Wilrzburg                 |     |                            | Bonn                   |
|     |          | Aachen<br>Aachen         | Mainz<br>Tübingen              |     | Freiburg                 | Uni München<br>Tübingen   |     | Marburg                    | Bochum<br>Düsseldorf   |
|     |          | Aschen                   | Uhn                            |     | Freiburg                 | Mitspare                  |     | Marburg                    | Essen                  |
|     | 18       | Bonn                     | Erlangen                       | 98  | Gießen                   | Bonn                      | 178 | Marburg                    | Frankfurt              |
|     |          | Bonn                     | Freiburg                       |     | Gladen                   | Ersen                     |     | Marburg                    | Freiburg               |
|     |          | Bonn<br>Bonn             | Haidelberg<br>Hamburg          |     | Gleßen                   | Erlangen<br>Freiburg      |     | Marburg                    | Gießen<br>Göttingen    |
|     |          | Bonn                     | Lübeck                         |     | Gießen                   | Göttingen                 |     | Marburg                    | Hannover               |
|     |          | Bonn                     | TU München                     |     | GelBen                   | Heidelberg                |     | Martace                    | Heldelberg             |
|     |          | Bonn                     | Uni München                    |     | GleBen                   | Hamburg                   |     | Marburg                    | Hamburg                |
|     |          | Bonn<br>Bonn             | Ulm                            |     | Gleben                   | Lübeck<br>Köln            |     | Marburg                    | Lübeck                 |
|     |          | Bochum                   | Witrzburg                      |     | Gießen<br>Gießen         | Kini                      |     | Marbon                     | Mannheim               |
|     |          | Bochum                   | Erlangen                       |     | Ginßen                   | Minster                   |     |                            | Minster                |
|     |          | Bochum                   | Freiburg                       |     | Gießen                   | TU München                |     | Marburg                    | Tübingen               |
|     |          | Bochum                   | Hannover                       |     | Gießen                   | Uni München               |     | Marburg                    | Wittzburg              |
|     |          | Bochum                   | Heidelberg<br>Hamburg          |     | Gießen<br>Gießen         | Mainz<br>Tilbingen        |     | Minster<br>Minster         | Freiburg<br>Heidelberg |
|     |          | Bochum                   | Litbeck                        |     | Gießen                   | Wurzburg                  | 193 | Münuter                    | Köh                    |
|     |          | Bochum                   | Kiel                           |     | Göttingen                | Bonn                      |     | Münster                    | Uni Minchen            |
|     |          | Bochum                   | Mannheim                       |     | Göttingen                | FU Berlin                 |     | Uni München<br>Mains       | Tübingen               |
|     |          | PU Berlin                | Tübingen<br>Bonn               |     | Göttingen<br>Göttingen   | Hamburg                   |     | Mainz                      | Freiburg<br>Heidelberg |
|     |          | FU Beriin                | Düsseldorf                     |     | Göttingen                | Tübingen                  | 198 | Mains                      | Köln                   |
|     |          | FU Berlin                | Essen                          |     | Bannover                 | Bonn                      |     | Mains                      | Mannheim               |
|     |          | FU Berlin<br>FU Berlin   | Frangen<br>Freiburg            |     | Hannover                 | Erlangen<br>Freiburg      |     | Mainz                      | Milnster<br>TU Minchen |
|     |          | FU Berlin                | Gleßen                         |     | Hannover                 | Göttingen                 |     | Mains                      | Uni München            |
|     |          | FU Berlin                | Hannover                       | 123 | Hannover                 | Heidelberg                | 204 | Main2                      | Tübingen               |
|     |          | FU Berlin<br>FU Berlin   | Heidelberg                     |     | Hannover                 | Marburg                   |     | Mainz                      | Wirzburg               |
|     |          | FU Berlin                | Hamburg<br>Lübeck              |     | Hannover<br>Hannover     | Münster<br>TU München     |     | Regensburg<br>Saarbrücken  | Eriansen               |
|     |          | FU Berlin                | Köln                           |     | Hennover                 | Uni München               |     | Saarbrücken                | Frankfint              |
|     |          | FU Berlin                | Kiel                           |     | Hannover                 | Tübingen                  |     | Saarbrücken                | Marburg                |
|     |          | FU Berlin                | Marburg<br>Münster             |     | Heidelberg               | Freiburg                  |     | Saarbrücken<br>Saarbrücken |                        |
|     |          | FU Berlin                | TU München                     |     | Heidelberg<br>Heidelberg | Lübeck<br>Kiel            |     | Saarorilehen               | <u>Mainz</u><br>Ulm    |
|     | 52       | FU Berlin                | Uni München                    |     | Heidelberg               | TU München                |     | Saarbrücken                | Wilizburg              |
|     |          | FU Berlin                | Tübingen                       |     | Heldelberg               | Uni München               |     | Ulm                        | Freiburg               |
|     |          | FU Berlin                | Ulm<br>Würzburg                |     | Heidelberg               | Tübingen                  |     | Ulm<br>Ulm                 | Heidelberg<br>Mambeim  |
|     |          | Düsseldori               | Auchen                         |     | Heldelberg<br>Hamburg    | Würzburg<br>Freiburg      |     | U)m                        | Martage                |
|     | 57       | Düsseldorf               | Bonn                           | 137 | Hamburg                  | Hannover                  | 218 | Ulm                        | Uni München            |
|     |          | Düsseklori               | Göttingen                      | 138 | Hamburg                  | Heidelberg                |     | Ulm                        | Tibingen               |
|     |          | Düsseldorf<br>Düsseldorf | Hamburg<br>Münster             |     | Hamburg<br>Hamburg       | Münster<br>Uni München    |     | Wirzburg                   | Wilrzburg              |
|     |          | Dumeldorf                | TU München                     |     | Hamburg                  | Mainz                     |     | Würzburg                   | TO München             |
|     |          | Düsseldorf               | Uni Minchen                    | 142 | Hamburg                  | Tübingen                  | 223 | Würzburg                   | Uni München            |
|     |          | Essen<br>Essen           | Erlangen<br>Frankfurt          |     | Hamburg                  | Üm                        | 224 | Würzburg                   | Tübingen               |
|     |          | Essen                    | Preiburg                       |     | Hamburg<br>Lilbeck       | Würzburg<br>Essen         |     |                            |                        |
|     | 66       | Essen                    | Göttingen                      |     | Lübeck                   | Freiburg                  | Sen | nesterangaber              | beziehen               |
|     | -        | T-                       | TV-1-1-1-1-1                   | 4   | T and the second         | ATT TO A SECOND           |     |                            |                        |



## Dortmunder Union - Schultheiss Brauerei Berlin und Dortmund

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft ein zu der

am Mittwoch, dem 6. Juli 1983, 10.30 Uhr, im »Prälat Schöneberg«, Hauptstraße 122, 1000 Berlin 62,

## ordentlichen Hauptversammlung. Tagesordnung

- 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Konzernabschlusses mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1982.
- 2. Beschlußfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns.
- 3. Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 1982.
- 4. Neuwahl des Aufsichtsrats.
- Wahl des Abschlußprüfers für das Geschäftsjahr 1983.
- Der volle Wortlaut der Tagesordnung mit den Vorschlägen der Verwaltung und die näheren Einzelheiten über die Teilnahmebedingungen mit Bekanntgabe der Hinterlegungsstellen sind im Bundesanzeiger Nr. 96 vom 25. Mai 1983 veröffentlicht. Letzter Hinterlegungstag ist der 29. Juni 1983.
- Unsere Aktionare, die ihre Aktien durch ein Kreditinstitut verwahren lassen, erhalten über
- ihre Depotbank eine Einladung zur Hauptversammlung zugesandt. Berlin und Dortmund, im Mai 1983

Der Vorstand

AKTIEBOLAGET VOLVO

Göteborg

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 25. Mai 1983 beschlossen, je Namensaktie Sene A und B im Nennbetrag von akr 50,-

Dividenda in Höhe von skr 10,-

tür des Geschäftsjahr 1982 auszuschütten. Die Dividende wird voraussichtlich ab 6, Juni 1983 von der Wertpapier-Registrierungs-Zentrale (Värdepapperscentralen VPC AB) an die Aktionäre gezahlt, die am 30. Mai 1983 (Stichtag) im Aktionärsregister eingetragen waren. Für die auf den Deutschen Ausiandskassenverein AG (AKV) eingetragenen Volvo-Aktien werden den Miteigentümern am Sammelbestand über ihre Depothanken die Dividendenbeträge nach Eingang zum jeweiligen Tageskura. banken die Dividendenbeträge nach Eingang zum jeweiligen Tageskura In Deutscher Mark oder auf Wunsch in Schwedischen Kronen gutge-

Die von der Dividende in Schweden üblicherweise ainzubehaltende Quellensteuer beträgt 30%. Nach dem deutsch-schwedischen Doppelbeateuerungsabkommen vom 17. April 1959 ermäßigt sich diese Quellenateuer jedoch im Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berän (West) auf 15%. Diese Ermäßigung tritt für einen in der Bundesrepublik Deutschland ansässigen Aktionär bereits durch Entastung an der Quelle ehr; d. h. es werden in diesem Falle anstelle der üblicherweise einbehaltenen 30%igen Quellensteuer in Schweden nur noch 15% einbehalten, wenn der Aktionär damit einverstanden let, daß seine Beenchtigung zur inenspruchnahme des armäßigten Steuersatzes der ausrechtigung zur Inenspruchnahme des ermäßigten Steuersatzes der auszehlenden schwedischen Stelle auf besonderes Verlangen durch Nennung seines Namens und seiner Anschrift nachgewiesen wird. In der Bundesrepublik Deutschland und Berlin (West) wird die Dividende ohne Abzug einer deutschen Kapitalertragssteuer ausgezahlt. Sie unterliegt jedoch in Höhe ihree Bruttobetrages für unbeschränkt steuenpflichtige Personen (Steuerinländer) der deutschen Einkommen- bzw. Körper-schaftsteuer. Dabei wird von der in Schweden einbahaltanen Quellen-steuer 15% auf die deutsche Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer für

lm Mai 1983 im Auftrag der AKTIEBOLAGET VOLVO

Deutsche Bank Aktienoesellschaft

### INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

- Inter-Amerikanische Entwicklungsbank Washington, D. C. 7% Deutsche Mark-Antelhe von 1969

- WKN 463635 -Auslosung

Gemäß § 7 der Anleihebedingungen fand am 25. Mei 1983 unter notarieller Aufsicht eine Austosung statt. Zur Erfüllung der Tilgungsrate per 1. August 1983 waren nom. DM 3829000,- Teilschuldverschreibungen auszulosen, Weitere nom. DM 6171000,- werden aus dem Tilgungsfonds . Weiters nom. DM 6171000,- werden aus dem Tilgungs zur Verfügung gestellt.

Ausgelost wurden die noch umlaufenden Teilschuldverschreibungen der

8089-15816 21586-26900 zu je DM 1000,-.

Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 1. August 1983 an gegen Einrelchung der Wertpapiermäntel und Zinsscheine per 1. Februar 1984 uff, bei den Inländischen Niederlassungen der "nachstehend verzelchneten Banken eingelöst:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft
Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft
Dresdner Bank Aktiengesellschaft
Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft
ADCA-BANK Aktiengesellschaft Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt

Credit-Anstatt
Bankhaus H. Aumauser
Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesellschaft
Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft
Joh. Berenberg, Gossler & Co.
Berliner Bank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengeseilscha Berliner Handels- und Frankfurter Bank Bankhaus Gebrüder Bethmann

Commerzbank Aktiengesellschaft
Delbrück & Co.
Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft
Deutsche Girozentrale – Deutsche Kommunalbank –
Deutsch-Südamerikanische Bank Aktiengesellschaft
DG Bank Deutsche Genosenachsthank
Georg Hauck & Sohn Bankiers Kommanditgesellschaft
auf Aktien
Merzik Fück & Co.

Merck, Finck & Co B. Metzler seel Sohn & Co. Sal. Oppenheim ir. & Cle. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. Trinknus & Burkhurdt Vereins- und Westbank Aktiengesellsc

M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co. Westdeutsche Landesbank Giroxentrale Westfalenbank Aktiengesellschaft Die Verzinsung der gelosten Stücke endet mit Ablauf des 31 Juli 1983 Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Kapitalbetrag ab-

Die am 1. August 1983 falligen Zinsscheine werden gesondert in der übli-Von den bereits früher zur Rückzahlung aufgerufenen Teilschuldver-schreibungen der Nummernkreise 1-8088, 15817-21585,

schreibungen der Nummernkreise 1-888, 15817-21585, 64305-71850, 87395-93339 und 97233-100000 sind bisher noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingereicht worden

INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK

Wir haben's Ing.-Büro Harms, der Partner für Maschinenbau + Energie Tel. 0 40 / 4 91 16 11

### Alle Außendienstmitarbeiter die mit unserem

Konzept haupt- oder nebenberuflich

erfolgreich werden wollen, rufen uns an:

PROJEKT BAUTREUM ART Hedwigstr. 3 · 8000 München 19 · Tel. 089/1903410/14

### **EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK**

mit vorläufigem Sitz in Luxemburg

6% DM-Inhaber-Teilschuldverschreibungen von 1977

- WKN 469 031/8 -

......

Die Auslosung der zum 1. August 1983 fälligen Serie ist am 28. Mai 1983 in Anwesenheit eines Notars erfolgt. Es wurde die

Serie 3 - WKN 469 033 -

mit den Stücknummern

20 001 - 30 000 zu je DM 1.000,-83 501 - 85 250 zu je DM 5.000,-

Im Nennbeirag von DM 18.750.000,- gezogen. Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 1. August 1983 an zum Nennbetrag gegen Einrelchung der Mäntel und Zinsscheine per 1. August 1984 uff. eingelöst a) in der Bundesrepublik Deutschland bei den nachstehend genannten Banken sowie deren i

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Dresdner Bank Aktiengesellschaft Commerzbank Aktiengesellschaft Westdeutsche Landesbank Girozentrak Bayerische Vereinsbank Aktienge Berliner Handels- und Frankfürler Benk Deutsche Girozentrale - Deutsche Kommunalbank

b) außerhalb der Bundesrepublik Deutschkand bei den Hauptniederlassungen der nachste Banken nach Maßgabe der Anfelhebedingungen:

Amsterdam-Rotterdam Bank N.V. Kredietbank S.A. Luxembourged Schweizerische Bankges

Société Générale de Banque S.A. Der Zinslauf der ausgelosten Teilschuldverschreibungen endet am 31. Juli 1983. Der Gegenwert etwa fehlender Zinsscheine wird vom Rückzahlungsbetrag abgezogen.

Die am 1. August 1983 fälligen Zinsecheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst. Von den bereits früher ausgelosten Teilschuidverschreibungen der Serie 4 sind bisher noch nicht alle Stücke zur Einlösung vorgelagt worden.

Frankfurt am Main, im Mai 1983

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

incret of

Martin 1.

Berg Legramia

19/00/25

### EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

mit vorläufigem Sitz in Luxemburg

6% DM-inhaber-Teilschuldverschreibungen von 1972

Auslosung

Die Ausloeung der zum 1. September 1983 fältigen Serie ist am 26. Mai 1983 in Anwesenheit eines Notars erfolgt.

Serie 8 - WKN 466078 -

imit den Stücknummern

45 501 - 52 000 zu je DM 1.000,-

60 401 - 61 600 zu je DM 5.000,-

im Nennbetreg von DM 12.500.000,- gezogen.

Die ausgelosten Teilschuldverschreibungen werden vom 1. September 1983 an gegen Einreichung der Mäntel und Zinsscheine per 1. September 1984 uff. zum Nennbetrag bei den inländischen Niederlassungen der nachsiehend genannten Banken eingelöst: Dresdner Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengeseller Commerzbank Aktiengesellschaft
Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft
ADCA-BANK Aktiengesellschaft Allgemeine
Deutsche Credit-Anstalt Bank für Gemeinwirtschaft Aktlengesellschaft

Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschot, Berenberg, Gossler Co. Berliner Handels- und Frankfurfer Bank Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft DG Bank Deutsche Genossenschaftsbal DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Georg Hauck & Sohn Bankiers Kommanditgi schaft auf Aktien

Schaff auf Aktien

S. Metzjer seel. Sohn & Co.
Reuschel & Co.
Simonbank Aktiengeseilschaft
Trinknus & Burkhardt

M.M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

- Deutsche Kommunalbank -Effectenbank - Warburg Aktiengesellschaft Bankhaus Hermann Lampe Kommanditges Merck, Finck & Co. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co. J.H. Stein

Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft Westfalenbank Aktiengesellschaft Der Zinstauf der ausgelösten Teilschuktverschreibungen endet am 31. August 1983. Der Gegenwert etwa feh-lender Zinsscheine wird vom Rückzahlungsbetrag abgezogen. Die am 1. September 1983 fälligen Zinsscheine werden gesondert in der üblichen Weise eingelöst.

Von den bereits früher ausgelosten Teilschuldverschreibungen der Serien 2 und 6 eind bisher noch nicht alle Stücke zur Einlösung eingereicht worden.

Frankfurt am Main, im Mai 1983

EUROPÄISCHE INVESTITIONSBANK

### Spannende Super-Gewinne-Lektüre mit Startkapital-Gutschein Wer '81 in Biosonics Investierte,

ist heute um 106 400,- reicher. Kosteniose information durch: 0 72 21 / 2 66 20 (Tag- u. Nacht-Service)

Hallenkapazität frei! Gezig als Auslieferungslager übern auch Montagearbeit Lkw, Personal vorhanden, Raun Celle – Hannover.

Krümpel-Landmaschine Brandenbusch 2 3102 Hermannsburg

Tel 0 50 52 / 36 33, FS 9 25 918 Looking for

## **Diversification?**

High quality synth, chamois lea-ther to be distributed throughout existing contacts of yours, to su-permarkets, druggists, etc.

Please only reply when sufficient opportunities to realise a reasonable turnover at once. Write to Aipex, 't Serclaeslei 2130 Brasschaat, Belgium

Wir starten in die neue Ferien-Dimension URLAUB plus KAPITALANLAGE zum Noll-Tarif + RENDITE

Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Aktiengesellschaft Berliner Bank Aktiengesellschaft

Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank

Bankhaus H. Aufhauser Bunkers Trust GmbH

Delorock & Co. Deutsche Girozentrale

Für den Vertrieb unserer sensationellen Ferien-Systeme für europäische Objekte vergeben wir

## HANDELSVERTRETUNGEN

im gesamten Bundesgebiet Wir erwarten Führungsqualitäten, Pioniergeist, Eigeninitis tive, Durchsetzungsvermögen, Begeisterungsfähigkeit. Wir bieten feste Gebiete, angemessene Provisionen und, und

Schriftliche Kurzbewerbungen richten Sie bitte an: ABVV, Postfach 11 11, 2913 Apen 1, Tel. 6 44 89 / 51 80

Patentierte Produktionsanlage nicht ortsgebunden, für Verbrauchsprodukt Kleintiere, mit Kunderstamm, Know-how usw. für DM 1,2 M50. 22 verkaufen. Zu erwartende Bruttoeriöse p. a. DM 1,5 M50.

Zuschr. erb. u. FM 46545 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 34.

Kontakt Schweiz

int. Gesellsch-Gründungen, Rechts-, Steuer- u. Wirtschaftsbera-tung Vergleichskonzepte, Konkursbearbeitung, Treubandmandste. Rechtsgeschäfte in Ban- und Immob.-Angelegenheiten, Verwaliut-

Amfragen: PC TRENDOR AG, P.O.R. 4152, CH-8021 Zörich

| Pierrel's and mon- Mi' 151 - DIF MEFT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FESTVERZINSLICHE WERT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bundesanleihen   1.6.   31.5.   5.661.77   667.78   94.55   94.55   93.3   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94.55   94. | Rentenwerte wieder sehr schwach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | F 8 Chem. HSs 71 181 100.5G<br>7% Cont Sun. 71 100G 100G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Optionsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ausländische Aktien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8 8 8 8 6 7 8 1 7 8 3 100.26 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.2 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 100.4 1 | Für das Geschäft mit festverzinsfichen Wertpapieren blieb die Stimmung auch am Mittwoch auf dem Nullpunkt. Verkaufsdruck ließ die Notierungen kräftig zurückgehen, bei öffentlichen Anleihen bis um 0,6 Prozentpunkte, bei Bundesanleihen speziell bis um 1,5 Prozentpunkte, sicht zuletzt, well man auf die Konditionen der neuen Bundesanleihe wartet, die am Freitag festgelegt werden. Pfandbriefe gaben bis um 1,5 Punkte und DM-Anelandsanleihen bei allerdings kleinem Angebot bis um einen kalben Punkt nach. | 8 Galcierh 84 99.25 99.2566 6 EW 59 60.57 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86 99.86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | F 11 BASE B2 33.5 38 7° Bayer Fn 79 23.7 32.1 107° Bayer Fn. 82 38.5 40 6% Charleger 77 740 3% Commercial: 78 41.2 42.5 10 Meacles: 75 110.5 118 10 Meacles: 75 126.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 6.   31.5     1.8.   31.5     1.8.   31.5     1.8.   31.5     1.8.   31.5     1.8.   31.5     1.8.   31.5     1.8.   31.5     1.8.   31.5     1.8.   31.5     1.8.   1.8.   31.5     1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.   1.8.  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ### See   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Homes   54   7th   6g   7th   6g   7th   6g   7th   7th | 8 Hoecist 83 71/2 Jup Sym Rubber 82 1040 Missus 82 71/2 Jup Sym Rubber 82 1040 Missus 82 71/2 Jup Sym Rubber 82 1040 1050 Missus 82 71/2 Jup Sym Rubber 82 1040 F 81/2 BASF 74 m 0 85/2 BAUMOR 85 m 0 85/2 BASF 74 m 0 85/2 BAUMOR 85 m 0 85/2 BASF 74 m 0 85/2 BAUMOR 85 m 0 85/2 BASF 74 m 0 85/2 BAS | F. Arent C. A.   1967   175   175   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176   176 |
| durch mis zu beziehen, Schoelle Belle-<br>ferung maere Stärkn. Zuschr. erb, u. K. serflitzer für die ganze Fa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Für norddisch. Raum  Auslieferung von Woren  amilie. Programmierte Verkaufserfolge für  richtigen Rischer für Werkt Hicken Rufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 M = NAUTONIA, S = SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

stig. Tel. 9 22 64 / 69 79

4A.

3583979

----\*\*\*\*\* CONTRACTOR

101112

ALANIAGE RINDITE

ETUNGEN TO COLOR

Createur bringt auch Thren neue Ideen für Einrichtung und Ausstattung.

Angeb. erb. unter PH 46 444 an WELT-Verlag, Postfach, 2000 Hamburg 36.

Neuemission

Juni 1983

## COMMERZBANK INTERNATIONAL SALZ

SOCIÉTÉ ANONYME Luxemburg

US-\$ 100.000.000,-

7% US-Dollar-Anleihe von 1983/1988 mit Optionsscheinen

zum Erwerb von Inhaberaktien der

## **COMMERZBANK**

zum Optionspreis von DM 171,- je Aktie im Nennwert von DM 50,-

Commerzbank Aktiengesellschaft

Algemene Bank Nederland **Amro International Limited Bayerische Hypotheken- und** Wechsel-Bank Aktiengesellschaft Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Handelsund Frankfurter Bank **CIBC Limited** Citicorp Capital Markets Group Crédit Lyonnais **Credit Suisse First Boston Limited** DG Bank

Deutsche Genossenschaftsbank **Deutsche Bank Aktiengesellschaft** Dresdner Bank Aktiengesellschaft Goldman Sachs International Corp.

Kredietbank International Group Manufacturers Hanover Limited Merrill Lynch International & Co. . Morgan Grenfell & Co. Limited Morgan Guaranty Ltd Morgan Stanley International Orion Royal Bank Limited Salomon Brothers International Svenska Handelsbanken Group **Swiss Bank Corporation International** Limited Union Bank of Switzerland (Securities) Limited S.G. Warburg & Co. Ltd. Westdeutsche Landesbank. Girozentrale **Wood Gundy Limited** 

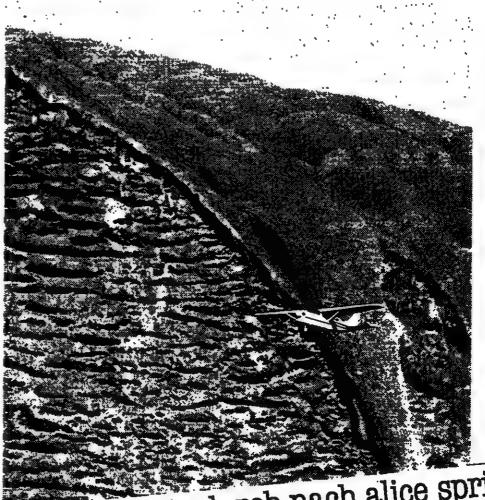

JUSTRALIEN — des ist Urlaub total. Heute ganz Aufregung. Morgen ganz Erholung. Und übermorgen alles zugleich. Heute auf dem Rücken von Kamelen durch die Wüste des Out-back. Morgen Wellenreiten in Surfers Paradise. Heute zwangloses Barbecue in einer Farmerfamilie. Morgen Candlelight-Dinner mit Sydney-Austern und erlesenen Weinen in exklusivem Rahmen. Und die Reisen dorthin buchen Sie am besten und preisgünstigsten bereits in Deutschland. Z.B. 14 Tage lang kreuz und quer durch Australien für nur AS 290.

Der sogenannte "Austrailpass" ermöglicht Ihnen unbegrenztes Reisen I. Klasse auf über 40.000 australischen Eisenbahnkilometern. Auch 3, 4, 8 Wochen oder - für AS 750 - sogar 3 Monate lang. Z.B. im legendären "Indian Pacific direkt von der Ost-zur Westküste. Aber auch Einzelreisen sind günstig zu haben. Der "Ghan" bringt Sie schon für AS 90 in einem 24-Stunden-Erlebnis von Adelaide nach Alice Springs im Herzen Australiens. Den Ausflug von dort zum Ayers Rock - der Erde größter Monolith unternehmen Sie am besten per Flugzeug oder mit dem Jeep. Allrad-Fahrzeuge bieten sich für ca. A\$35 pro Tag bzw. AS 210 pro Woche geradezu an

gestern zügig durch nach alice springs...stop...

heute flugs zum ayers rock...stop...

australien...stop...der aufregende kontinent. Mehr und Näheres darüber erfahren Sie bei finem Reisebüro oder bei Australian Tourist Commission c/o Presse und Touristikdienst Sporthallenstraße 7,6117 Schaafheim

Bitte schicken Sie mir Ihre Informationen zu:

いいのかのないなどとうなかれるないなって

1211

200

Aktien-Umsätze

(1170) (1457) (1457) (1457) (1450) (7345) (1132) (771) (3194) (110) 1720 3773 1340 404 2855 1891 474 4890 4890

## Aktienkurse etwas erholt

Fronleichnam konzentrierte das Börsengeschäft auf Hamburg

DW. – Am Fronleichnam konzentrierte das Börsengeschäft auf Hamburg

DW. – Am Fronleichnamstag, an dem die Börsen in Frankfurt, Düsseldorf, München und Stuttgart geschlossen waren, fehlten wie in jedem Jahr Aufträge. Das Restbörsengeschäft aus Westund Süddeutschland konzentrierte sich auf den Hamburger Platz, die einzige der vier großen Börsen, die geöffnet war. Nachdem sich der Börsen die Notierungen bis um 2 DM heraufgesetzt, so bei Boechst auf 142,50 DM und bei Beyer auf 133,50 DM und bei Beyer auf 133,50 DM und bei Beyer auf 133,50 DM und 26 Beyer auf 198,00 DM und 26 Beyer auf 133,50 DM und 27 Beyer den Eigktrowerten setzte sich die schon am Mittwoch begonnene Erboung fort. Siemens kannen auf ein Plus von 2,80 DM, AEG – in DM Hein. Lehmann verminderten und 5 DM und 27 Beyer auf 133,50 DM und 27

|       | Fortlaufende Notierungen und Umsätze                                      |                                                 |                                                                                                                                              |                                                                           |                                                                    |                                                                                                             |                                                                |                    |                                                                                                                                                        |                                                      |    |  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----|--|
| Düsse | eldorf                                                                    |                                                 | Fran                                                                                                                                         | nkfurt                                                                    |                                                                    |                                                                                                             | mburg                                                          |                    | Mü                                                                                                                                                     | nchen                                                |    |  |
| .27   | 31, 5<br>71,1<br>143,5<br>133,3<br>3046<br>3336<br>3156<br>173,5<br>89,46 | 14900<br>25847<br>982<br>4395<br>11311<br>15549 | 1.4<br>48.5-7.5-4.1-4.5<br>141-7-1-2.2<br>132-1-5-30-2.5<br>321-7-5-4-28<br>320-7-5-4-28<br>320-7-19-25<br>172-5-2-5-78-5-71<br>54-7-7-3-7.8 | 51. 5<br>71.8<br>142.7<br>153.5<br>301.5<br>513.5<br>514.5<br>174.5<br>98 | 58815<br>20508<br>34458<br>4400<br>9084<br>12748<br>34036<br>18608 | 2 4.<br>#5-9.5<br>101-1.5-2<br>131,7-3.5 .<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>-<br>- | 1. 6<br>66<br>142<br>131,5<br>301<br>324G<br>522G<br>171<br>88 | 51<br>955<br>14404 | 1. 6.<br>68-8.5-4.2-64.2<br>140.5-2-40.3-42<br>137-7-30.5-31.5<br>303.5-05.5-301<br>531-1-26-785G<br>517-22-17-22-G<br>177-25-70.5-71.5<br>87-3-8-7-87 | 51. 5<br>71.3<br>145<br>134<br>997.5<br>534<br>175.7 | SI |  |

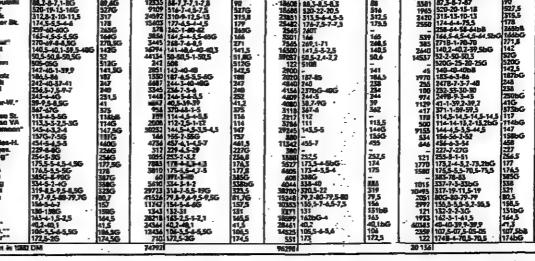

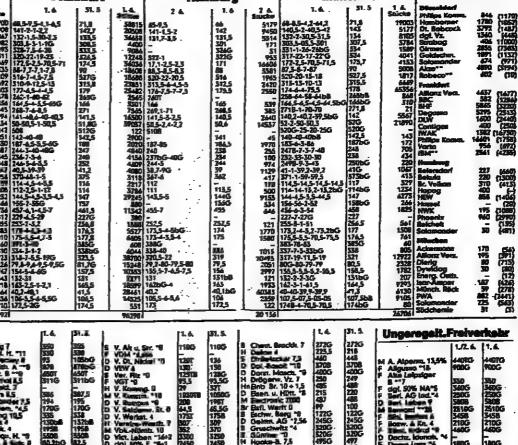

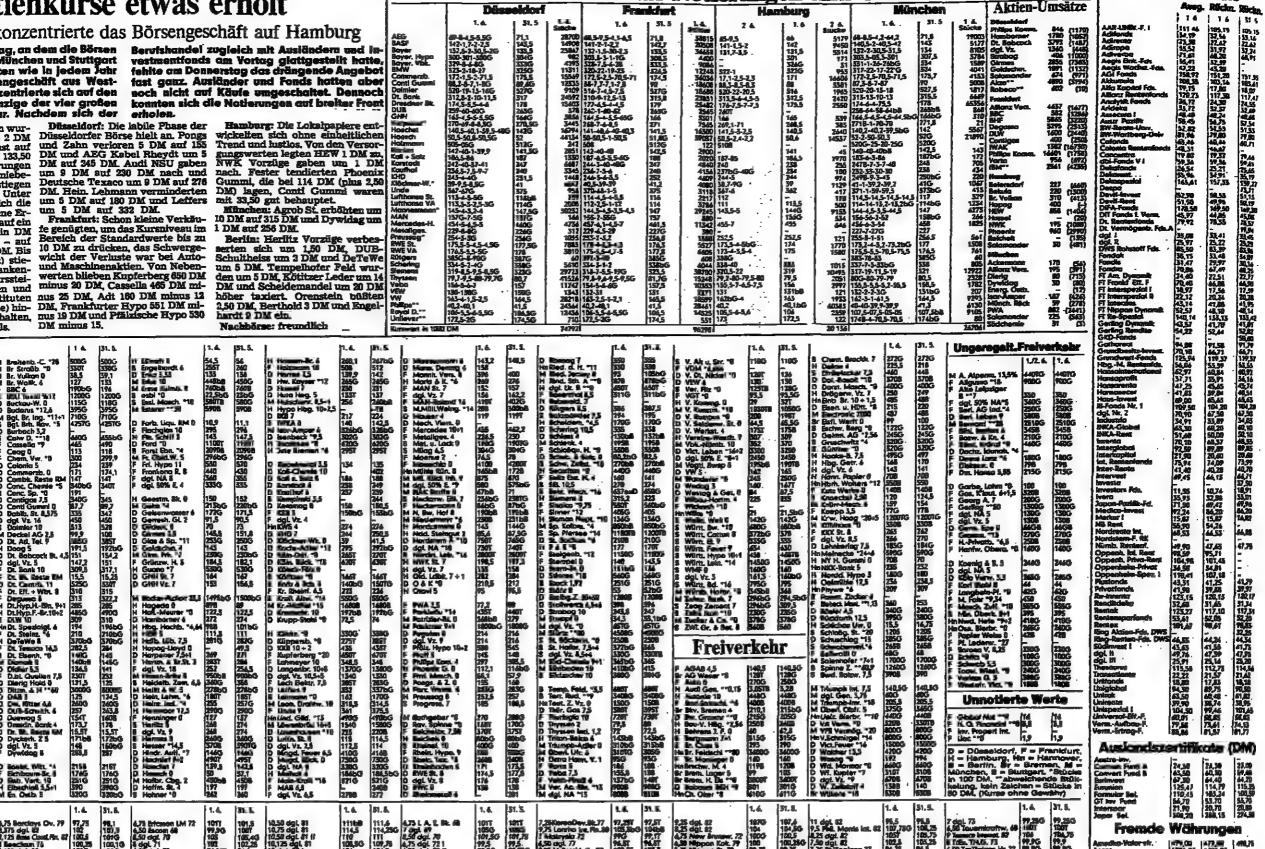

| M Boyer IV M Bover, IV H Belerato B Boyer, Vt H Belerato B Bert Sine B B B B B B B B B B B B B B B B B B B | _                                        | 4156<br>11007<br>145.5<br>2070-<br>135.5<br>1415<br>1415<br>1415<br>1415<br>1415<br>1415<br>1415<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F Deguese is F Deguese is F Deguese is F DL 1902 F DL 1902 F DL Speakelgt, 6 F DL Speakelgt, 7 F DL Speakelgt, 7 F DL Speakelgt, 7 F DL During Holds D District AND TO Speakelgt D District Holds D District AND TO Speakelgt D D D DISTRICT AND TO Speakelgt D D D DISTRICT AND TO Speakelgt D D D D D D D D D D D D D D D D D D D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2113<br>2285<br>4450<br>309<br>114<br>210<br>210<br>210<br>210<br>210<br>211<br>211<br>211<br>211<br>211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 322,2<br>226<br>4900<br>310<br>196bG<br>210bG<br>210bG<br>210bG<br>210bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG<br>110bG | H Helb. Mb. 7.3<br>H Hopog-Lloyd D<br>D Horpener 7.5+1<br>F Hersen. A Br.St. J<br>F dgl. Vz. 18<br>H Hellet A W. 5<br>D Helm. Lehm. 16<br>H Hellet A W. 5<br>D Helm. Lehm. 16<br>H Hellet A W. 5<br>H Hellet | 14956-6971 172,5 272 172,5 272 172,5 273 111,5 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 2810 | 190065 89 127.5 1274 10116 1111 2224 49.1 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 224.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226.5 90006 127 226. | M Er Jahren 15 D Krupp-Stoke 19 D Longonibr. 10-6 D clog Vz. 10.5-5 F Lach Betty. 7,5 D Lather 1 D Longonibr. 10 F Loop. Drofter. 19 I Latinuary 1 H Loop. Drofter. 19 D Longonibr. 19 D Loop. 19 D Loo | SSOG 1460B 1976B 776B 776B 776B 776B 776B 776B 776B | \$50G<br>1440B<br>197bG<br>74<br>\$380G<br>1887<br>4587<br>4587<br>4707<br>1380G<br>1380<br>531,5<br>170G<br>531,5<br>170G<br>200B<br>171G<br>200B<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>114,5<br>11 | F PWALES F Parkings 114 F Parkings 181 IN PARK | 195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>195<br>196<br>196<br>196<br>196<br>197<br>197<br>197<br>197<br>197<br>197<br>197 | 98 440T 1277 1100G 2176 1216 1216 1216 1216 1216 1216 1216                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D Stebus-T. SAGI<br>D Stebus-T. A.S-A.<br>D Strokeng 10<br>M Shurped III.<br>M dept Vr. "0<br>S St. SSC tawn. "0<br>S St. SSC tawn. "0<br>S St. SSC tawn. "0<br>S C. Hollow, 7.5-4<br>M Electrocen 19<br>III. Stebus-T. Sad. "19<br>III. Stebus-T. Sad. "19<br>III. Stebus-T. Sad. "19<br>III. | 17,005<br>996<br>34,3<br>4516<br>4506<br>4506<br>4506<br>3376<br>4106<br>3406<br>1506<br>3406<br>1506<br>77,07<br>77,3<br>77,3<br>14338<br>9166<br>9166<br>155,3<br>9166<br>9166<br>9166<br>9166<br>9166<br>9166<br>9166<br>916 | 12,000<br>2914<br>247<br>233,116<br>457G<br>457G<br>457G<br>2509<br>2509<br>2509<br>3455<br>3014<br>415<br>3014<br>415<br>3015<br>7397<br>3015<br>7397<br>3015<br>971<br>1436<br>971<br>1436<br>1381<br>1481<br>1481<br>1481<br>1481<br>1481<br>1481<br>1481 | F ASAB 4.5  F ASAB | 140.5   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1270   1 | 140,56<br>1286<br>2500<br>5,28<br>4486<br>4008<br>11556<br>2056<br>1488<br>1488<br>1488<br>1488<br>1498<br>1498<br>1498<br>1498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Passett, Doctor of Beheck Mex. "1,3 D Roadwards 1,3 D Roadwards 1,3 D Roadwards 1,5 D Roadwards 1,5 D Roadwards 1,5 D Wardwards 1,5 | 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 253<br>2406<br>3806<br>14,75<br>3856<br>48<br>1265<br>3456<br>48<br>17006<br>12605<br>390<br>142,16<br>3006<br>142,16<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>3006<br>15,15<br>30<br>15,15<br>30<br>15,15<br>30<br>15,15<br>30<br>15,15<br>30<br>15,15<br>30<br>15,15<br>30<br>15,15<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30<br>30 | B = Berlin, Br =<br>München, B = Bt<br>in 100 DM, "abv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14   14   15,1   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9   1,9 | Acetro-line, Convert Fund 8 Busineers Formular Sel. GT tow Fund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 22.21 2.31 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 17.51 1 | 28 28 443 59 475 475 475 475 475 475 475 475 475 475 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <u>DM</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 77 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 9 | 51. 1. 99.75 99.75 99.75 99.75 104.75 104.75 107.75 97.74 25.76 107.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.74 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 27.75 2 | 6,75 Serciays Ov. 79 8,775 dgt. 87 8,775 dgt. 87 8,775 dgt. 82 8,725 Sinns Cost, Fr. 81 8,725 dgt. 82 11 dgt. 81 12 dgt. 82 11 dgt. 81 12,75 dgt. 82 11 dgt. 81 12,75 dgt. 82 12,75 dgt. 72 12,75 dgt. 73 12,75 dgt. 73 12,75 dgt. 83 12,75 dgt. 73 12,75 dgt. 73 12,75 dgt. 73 12,75 dgt. 73 12,75 dgt. 77 12,75 dgt. 87 12,75 dgt. 87 12,75 dgt. 87 12,75 dgt. 87 12,75 dgt. 77 13,75 dgt. 77 14,75 dgt. 77 14,75 dgt. 87 14,75 dgt. 87 15,75 dgt. | 1.4 77,75 100,25 100,25 100,25 100,57 112,85 100,57 112,85 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 | 31. 8. 98.1 107.3 107.5 107.5 108.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75 111.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4.73 Bricason UM 72 4.50 Bacon 48 6.50 Bacon 72 7 Bacon 72 7 Bacon 73 6.50 Bacon 73 7 Bacon 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.4 1973-0 102 102 102 102 102 102 102 102 102 10                                      | 99.9<br>99.251<br>997<br>102.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10.30 dgl. 31 10.75 dgl. 31 10.75 dgl. 31 10.75 dgl. 31 10.125 dgl. 31 10 dgl. 52 11 dgl. 52 11 dgl. 52 13 dgl. 52 13 dgl. 52 13.75 dgl. 52 2.75 dgl. 52 2.75 dgl. 52 2.76 dgl. 52 2.77 dgl | 1.4 H1145 1145 1145 1145 1145 1145 1145 11          | 100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7<br>100,7             | 4.73 L.A. E. Br. 68 7.01 47 7.01 47 7.01 47 7.01 47 7.01 47 7.01 77 7.11 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 87 7.73 401 87 7.73 401 87 7.73 401 87 7.73 401 87 7.73 401 87 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 77 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73 401 74 7.73  | 1. 4. 1017-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056-1056                                                                  | 31. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. 131. 3. | 7.28/GorealDev.Bit.77 7.75 Lanrico Int. Fin. II Michaella 72 1.5 McChaella 73 1.5 McChaella 73 1.5 McChaella 73 1.75 McChaella 73 1.50 McChaella 73 1.75 McC                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98,75<br>91                                                                                                                                                                                                                     | 97.75<br>105.75G<br>104.25<br>100.15<br>100.75<br>92.75<br>94<br>96.75<br>107                                                                                                                                                                                | 2,25 dgl. 82 8,25 dgl. 83 8,25  | 94.866 9 94.866 9 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5 101.5  | 94.4 PP. 74.4 PP. 74.4 PP. 75.0 PP. 75. | 5.75 PK Souts 6a 78 4.50 Cushelve 72 7.50 dgl. 77 7.50 dgl. 78 10.71 dgl. 81 10.71 dgl. 81 10.71 dgl. 87 7.55 dgl. 87 7.55 dgl. 87 7.55 dgl. 87 7.55 Saud Int. 73 8.55 Handaravidd 78 7.75 Rayed Int. 73 8.55 Handaravidd 78 7.75 dgl. 87 8.75 | 1.4. 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,716 1107,71 | 109,45G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7 cigl. 73 4.56 Toursmirrothw. 46 7 Samuer Newsco 189 E 1755. THAS. 73 4.50 Toursmirrothw. 72 5.75 Tronchables 78 6.75 Tronchables 68 6.75 Tronchables 78 6.75 Tronchables 68 6.75 Tronchables 78 6.75 Troncha | 77 256 9 250 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | American Sel.  American Sel.  American Sel.  Anterest Sel.  Anterest Sel.  Anterest Sel.  Anterest Sel.  Concase:  CSS-Sel.  Sel.  Droytos Sel.  Selector Del.  Selector De | *** Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #1.75                                                |

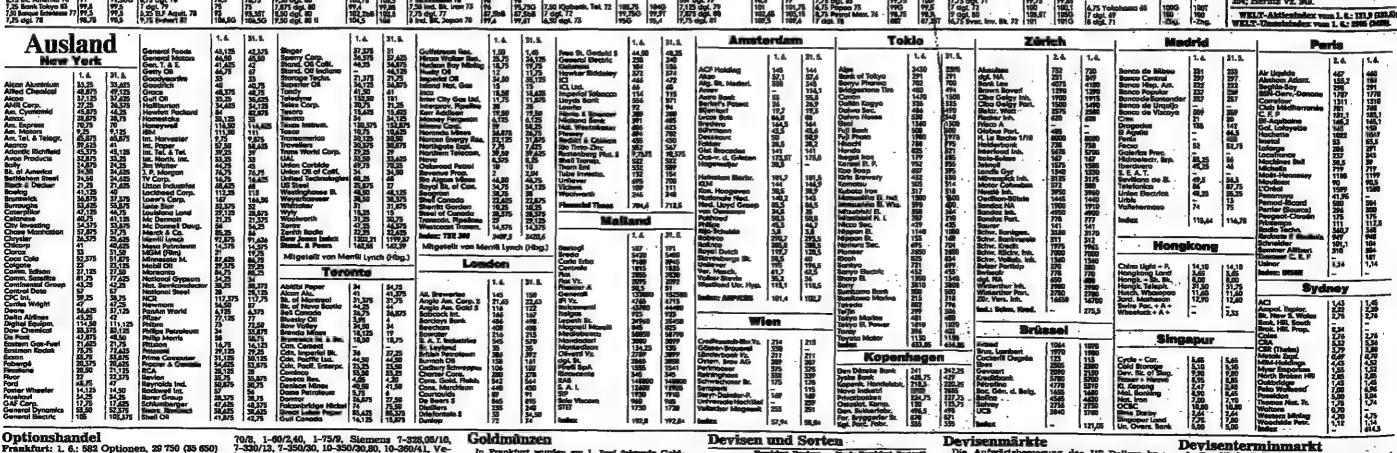

Optionshandel
Frankfuri: 1. 6.: 582 Optionen, 29 750 (35 650)
Aktien, davon 118 Verkaufsoptionen = 6200
Aktien, Baufoptionen: AEG 10-70/8, 10-75/6, 10-80/5, Slemens 1-320/34, 10-30/3,50, 1-75/6,70, 1-80/5, Slemens 1-320/34, 1-330/25, 1-340/20, 1-360/5, Veba 10-160/8, 1-170/8 und 7,90, BASF 10-140/1140, 10-150/5, 40, 10-160/3, 1-140/14, 1-160/4, Bayer 10-140/15, 1-150/5,50, Hoechst 10-150/5, BMW 7-340/0,65, 1-340/18, 1-350/10, VW 7-170/5, 10-160/15, 10-170/10, 10-180/6, 1-160/221,70, 1-170/16, 10-180/11, Contil 7-95/2, 10-95/4,90, 10-100/4, 1-95/7,85, 1-100/5,40, 1-110/1,90, Commerzbank 10-170/16,40, 1-180/13, 1-190/10, Dresdner Bank 7-180/4,40, 10-190/7, 1-170/26,20, 1-180/15, 1-190/11,35, Hoesch 7-50/5, 7-55/2, 10-45/12, 10-50/9, 10-55/5,80, 10-60/3,60, 1-50/9,40, 1-55/8, 1-65/3, Mannesmann 10-160/2,40, 1-150/12,40, 1-160/9, 1-170/5, Thyssen 7-80/3, 1-80/11,40, 1-85/6, Deutsche Babcock 1-160/18,50, Degussa 1-330/20, Klöckner 1-50/1,50, Linde 1-380/38, RWE 1-190/8, Schering 10-350/24,80, Philips 10-40/4, 1-45/3,60, Royal Dutch 1-110/10, Eff Aquataine 1-160/4, Norsk Hydro 10-140/13, Verkaufsoptionen: AEG7-70/5, 10-65/5,60, 10-

70/8, 1-60/2,40, 1-75/9, Siemens 7-328,06/10, 7-330/13, 7-350/30, 10-350/30,80, 10-360/41, Veba 7-170/15, BASF 7-150/8, Bayer 7-140/8,50, 10-140/9, Hoechst 7-150/10, 10-150/10,50, BMW 1-310/9,40, VW 7-170/10, 10-180/17,50, Continuous 10-170/7, Deutsche Bank 1-320/15,60, Dresdner Bank 7-186/16, 10-180/7, Hoech 7-55/5,50, Thyssen 1-85/6,40, Daimler 7-530/15, 7-540/20, 10-530/15, Deutsche Babcock 10-180/25, GHH 7-170/6, Karstadt 7-280/34, Kauthof 7-280/22, Klöckner 7-45/4,80, 10-45/5, 1-45/6,50, Chrysler 10-60/3,40, Philips 10-40/2, Norsk Bydro 10-140/5,60.

1. Zahl Verfallsmonat (jewells der 15.), 2. Zahl Basispreis, 3. Zahl Optionspreis.

Euro-Geldmarktsätze US-\$ 9%- 9% 9%- 9% 9%- 9% 9%-10% sche Bank

ln Prankturt wurden am 1. Ju minnenpreise genannt (in DM): Gesetzliche Zahlungen 20 US-Dollar (Indiam) \*\*)
\*\*IUS-Dollar (Indiam) \*\*)
\*\*IUS-Dollar (Indiam) \*\*)
\*\*IUS-Dollar (Indiam) \*\*
\*IUS-Dollar (Indiam) \*\* Ankour 1290,00 1045,00 435,00 247,00 244,00 125,00 242,00 1075,00 1074,90 Vericus: 1570,70 1240,73 587,80 301,71 298,32 242,96 319,79 287,19 1259,95 1258,82 Außer Kurs ge (\* peo 253,00 211,50 296,00 950,00 950,00 105,00 462,00 106,00 319,79 205,66 251,03 1197,15 249,73 125,56 1844,64 20 schweiz, Franken "Vreneli" 20 schweiz, Franken "Napoléon" 20 franz. Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 45 osterr. Kronen (Neuprägung) 40sterr. Dukaten (Neuprägung) Lösterr. Dukaten (Neuprägung) 7 Verkant lakt. 12 % Mehrwert

Devisenmärkte
Die Antwärtsbewegung des US-Dollars beschleimigt sich. Von 25230 zu Beginn des Handels kletterte der Kurs am 1. 8. bis 2,3515. Die Bundesbank war lediglich zur amtlichen Notiz von 2,5411 aktiv, sie gab 15,9 Mill. Dollar an den Markt ab. Die neuerliche Befestigung des Dollars wurde durch Tagesgeldzinssätze von über 9 Prozent am New Yorker Geldmarkt und der Ratiosigkeit, die in den Kommentaren nach dem Wirtschaftsgipfel im Hinblick auf die Reduzierung des amerikanischen Budget herrscht, ausgelöst. Stärker befestigen konnte sich auch der japanische Yen um 4,3 Promille auf 1,0615. Hier wird eine schon lange erwartete Diskontsenkung angesichts der Zementierung der US-Dollar-Zinsen immer unwahrscheinlicher. Auch der Schweizer Franken legte 20 Pf. zu und stieg auf 120,69. Die Schweizer Banken hoben ihre Zinsen für Einlagen heute um ½ Prozent an. Dollar in: Amsterdam 2,8610; Brüssel 50,81; Paris 7,6370; Mailand 1507,70; Wien 17,9070; Zürich 2,1055; Pfund/Dollar 1,5922. Ostmarkkurs am 1. 6. (je 100 Mark Ost) – Berlin: Ankauf 21,50; Verkauf 24,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 21,00 Verkauf 25,60 DM West.

Devisenterminmarkt
Im Bereich der Dellar/DM-Swapsit
Juni nur in perinter Verhalerungen.
DM-Zinsatus parallel anzogen.
Dollar/DM 0,440,84 2,78/26
Primd/Dollar 0,120,16 0,28/01.
Primd/DM 2,49/1,00 5,78/42
FF/DM 30/14 79/63 Geldmarktsätze
Geldmarktsätze
Geldmarktsätze im Handel unter Banken a
Tagesgeld 5,00-5,05 Prozent; Monatsgeld 5
Prozent; Dreimonstsgeld 5,45-5,60 Prozent
Privatdiskostelitze am 1. 6.: 10 bis 25 Tage:
2,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,55 G /
Dressant

siz: 5 Prozent. atabriefe (Zinslauf vom Lomourdsair 5 Progent.
Bundesschatzbriefe (Zinslauf vom 1. Juni 1983 an)
Zinspänfiel in Prozent jähräch, in Klammern Zwischeurenditen in Prozent für die jeweilige Besindanert: Ausgabe 1963/7 (Typ A) 4,90 (4,00) – 6,00 (4,98) – 7,90
(5,61) – 7,50 (6,64) – 9,00 (6,30) – 9,00 (6,71). Ausgabe 19338
(Typ B) 4,00 (4,00) – 6,00 (5,00) – 7,00 (5,68) – 7,50 (6,12) –
5,00 (6,49) – 9,00 (6,90) – 9,00 (7,20) Finanzierungsschäfes
des Bundes (Renditen in Prozent): 1 Jahr 5,54, 2 Jahr
6,72. Bundessbligzthonen (Ausgabebedingungen in
Prozent): Zins 7,50, Kins 99,00, Rendite 7,75.

.

## Ein teurer Adelsbrief

dinds zonifikate

dscertifikate DI

de Wahrunger

enge Akties

 $\{(i,k\}^{(k,1)}$ 

P. Jo. - Wer kein Geld hat, muß wenigstens Ideen haben, die dieses Manko ein wenig ausgleichen. Und das Rheinische Amt für Denkmalspflege hat kein Geld – wie übrigens die meisten entspre-chenden Institutionen in den anderen Bundesländern auch, Also besann man sich auf die alte pädagogische Maxime, wonach Lo-ben besser als Strafen sei. Um den Eigentümern die Last, die ein denkmalsgeschütztes Gebäude bedeutet, ein wenig zu erleichtern, wird allwöchentlich ein "Denkmal der Woche" kreiert. Das rückt das Haus – oder was immer es ist – ein wenig in das öffentliche Licht. Und zugleich fällt bei dieser allgemeinen Aufmerksamkeit auch ein Stückeben

Stolz für den Besitzer ab. Aber die Sache hat auch eine Kehrseite. So manchen schreckt der Gedanke, daß seinem Haus der Adelsbrief des Denkmalschutzes zuteil werden könnte. Denn damit sind allerhand Ein-

schränkungen verbunden. Da darf man beispielsweise nicht mehr einfach moderne Serienfenster einsetzen lassen. Von einer lukrativeren Nutzung des Grundstückes ganz zu schweigen. Denn die Ehre, etwas Denkmalwürdiges sein eigen zu nennen, tröstet so manchen Besitzer keineswegs über die Tatsache hinweg, daß er auf dem innerstädtischen Grundstück, auf dem jetzt vielleicht noch ein zweistöckiges Haus steht, ebenso gut ein einnahme-trächtiges vielgeschossiges Miet-objekt bauen könnte.

Und da das Antragsverfahren der Denkmalschutzbehörden langsam, der Abrißbagger aber schnell ist, passiert immer wieder, was jetzt auch den Rheinländern geschah

Die Ehre "Denkmal der Wo-che" konnte einem Haus in Dinslaken, das die Denkmalschützer als "niederrheinische Variante des klassizistischen Villentyps" für erhaltenswert hielten, nur noch "posthum" verliehen wer-den. Der Besitzer hatte es, ehe die Entscheidung des Ministers für Landes- und Stadtentwicklung gefallen war, abreißen lassen. So ist alles, was davon bleibt, ein Titel und ein Foto.

Berlin zeigt Bilder des Jenaer Ehepaars Rub

## Kunst im Widerspruch

Es ist eigentlich Zufall, aber es Lwirkt fast wie ein Symbol: In der "Kirche der evangelischen Zu-fluchtsgemeinde" in Berlin-Span-dan haben die Bilder eines Jenaer Künstlerehepaares wahrlich eine Zuflucht gefunden. 24 Bilder von Eve und Frank Rub sind dort zu sehen. Freunde haben diese Ausstellung zusammengetragen. Die Malerin und der Maler aber bleiben in der "DDR",

Eve Rub, Mutter von 3 Kindern, wurde 1975 exmatrikuliert (Stu-dium: Englisch und Russisch). Sie war zeitweise als Hilfsarbeiterin tätig, ehe sie zu malen begann. Ge-lernt hat sie das nicht. Aber ihre Bilder können sich sehen lassen und sie waren auch in verschiedenen Ausstellungen in Kirchen der DDR zu sehen.

Frank Rub wurde im Januar 1983 wegen der Ereignisse am 24, 12, 82 in Jena verhaftet, später auf inter-nationalen Protest hin (Beuys, Sarah Kirsch, Erich Loest u.a. setz-ten alch für ihn ein) wieder freigelassen. Die Staatsanwaltschaft verlangte kürzlich von ihm Wohlverhalten, da er anderenfalls wieder inhaftiert würde. Der heute 31jahrige Frank Rub, gelemter Stein-metz, besuchte als autodidakti-scher Maler seit 1986 die Volks-hochschule (Malerei). Seinen Un-



terhalt verdient er als Bote und Friedhofsarbeiter der evangelischen Kirche in Jena.

Thre Gemälde, die in der versteckt liegenden kleinen Spandauer Kirche zu sehen sind, spiegeln
uns indirekt Biographisches. Auf
einem großformatigen Bild, das
Frank Rub "Erfolg" nennt, verbrüdern sich ein König und ein ordengeschmückter behelmter Armeegeneral auf obszöne Weise, indem
sie sich gegenseitig mit den Händen zwischen die Beine fahren. Die
Szene wird abgesichert durch Szene wird abgesichert durch Staatsjubler, die Winkelelemente ("DDR"-Sprachgebrauch für Fähnchen) schwenken. Dazu Si-

cherheitstypen, die auffallend de-zent ihre Knüppel zeigen. Ein Mäd-chen mit blauem Halstuch schmettert die Fanfare. Ocker, fahles Neapelgelb, graublaue Töne sind die vorherrschenden Farben.

Einige Bilder zeigen Varianten von "Verhaftungen". Sicherheits-funktionäre mit angedeutsten Schweinsgesichtern nehmen einen jungen Mann aus einer fröhlichen Tischrunde fest. Das geschieht durch dezentes Handauflegen. Der Betroffene sitzt isoliert am Tisch. Betroffene sitzt isoliert am Tisch. Das Wegfangen aus der lustigen Runde wird nicht bemerkt - will man es nicht wahrnehmen? Wie tief sitzt die Angst, daß man ao fröhlich weiterzechen kann? Gar ein alltäglicher Vorgang, über den man erst später hinter vorgehaltener Hand sprechen wird? Meint das der Maler so?

Alles ist mit heftiger Gebärde gemalt. Vorbilder werden nicht ge-scheut: Beckmann, Venturelli. Den Vergleich mit den jungen Wilden allemal. Er schreit aus Betroffenheit. Die Hiesigen erscheinen mir dagegen als Schreihälse.

Auch in Eve Rube Bildern ist der Optimismus anhanden gekommen. Sie atmen Bedrohung. Friedfertige Menschenpaare umarmen sich zärtlich, Mütter beschützen ihre Kinder, Kinder suchen bei Müttern Zuflucht. Mauern und Gitter umschließen einen kahlen Hof, baumiose Landschaften am Meer, nur ein kleiner Freiraum bleibt übrig. Die Farbpalette ist spärlich, erdfarbige Tone herrschen vor. Weich, fast aquarellartig fließen die Über-gänge, die an Munch erinnern. Ta-gesbeichten, sanft und verhalten!

Abseits der offiziellen Kunstfürderung zwei wichtige Talente, je-doch nicht talentiert für das Amt eines Hofmalers (Bis 15.Juni, Di. u. Fr. 15 bis 18 Uhr, Sa. 10 bis 12 Uhr). SIEGHARD POHL

Neues zur Sterilisierung von Schadinsekten

## Die Kombi-Fliege kommt

Mit der Züchtung sogenannter Kombi-Fliegen verspricht sich der Biologe Robert Steffens (Universität Gießen) eine erfolgrei-che Bekämpfung der Fruchtflie-gen. Diese weltweit, vor allem aber in tropischen Breiten heimischen Schädligen versichten jährlich ei-Schädlinge vernichten jährlich ei-nen großen Teil der Obst- und Kür-bisernte, in der Bundesrepublik vorwiegend Kirschen. Sie stechen das Obst an und legen ihre Eier im Fruchtsleisch ab, sind aber mit Chemikalien nicht auszurotten.

Um der Fruchtsliege Herr zu werden, wird seit 1977 die "Sterile-Insekten-Technik" (SIT) angewendet. Zu diesem Zweck bauten me-zikanische und amerikanische Wissenschaftler eine Fliegenfa-brik", in der wichentlich rund 500 Millionen Fruchtfliegen durch Bestrahlung sterilisiert werden. Dann werden die Insekten freigelassen, damit sie sich in den Obstplantagen mit fruchtbaren Partnern paaren. Da aus den Eiern der von sterilisierten Männchen begatteten Weibchen keine Larven schlüpfen, wird der Nachwuchs der Fliegen vermindert. Auf diese Art gelang es, das Vordringen der Fliegen in Mexiko zu stoppen und sie nach Guatemala zurückzudrängen. Die Methode kostet indes Unsummen: Jedes Jahr müssen wieder massenweise sterilisierte Fliegen produ-

ziert werden. In Europa entwickelte der Mainzer Professor Hannes Laven gleichzeitig mit dem englischen Wissen-schaftier Curtis vor einigen Jahren eine in Rußland 1940 entdeckte,

aber dann nicht mehr ausgebaute andere genetische Schädlingsbekämpfungsmethode: die "Translo-kationsmethode". Dabei wird ein vergleichsweise unfruchtberer Fliegenstamm gezüchtet, dessen Teilsterlität sich auf die gezeugten Nachkommen vererbt. Die Fliegenplage kann damit allerdings nur sehr langsam zurückgedrängt werden, außerdem ist die Massenproduktion problematisch.

Steffens hat jetzt diese beiden genetischen Schädlingsbekäm-pfungsprogramme kombiniert: Er nimmt Fliegen einer Transloka-tionslinie mit 75 Prozent erblicher Sterilität und setzi sie zusätzlich einer geringen Bestrahlung aus, um ihre Unfruchtbarkeit noch auf rund 95 Prozent zu verstärken.

Die behandelten "Kombi-Fliegen-Männchen" sind von der geringen Strahlendosis kaum geschwächt und können mit den unbehandelten Fliegenmännchen besser um die Gunst der Weibchen konkurrieren als die SIT-Ge-schwächten. Wichtiger noch ist der Dauereffekt der "Kombi-Fliegen": Die Fruchtfliegenpopulation wird über Generationen hinaus klein

gehalten. Steffens Projekt soll im kommenden Jahr vermutlich im Mittelmeerraum erprobt werden: Dort können die Kombi-Fliegen" dann im Wettstreit mit den freifliegenden, fruchtberen Fliegenmänn-chen beweisen, wie schnell und wie dauerhaft sie ihre natürlichen Artgenossen dezimieren können.

GESINE DESGROSSEILLIERS

Sagen und Mythen des Erleidens - Zum Tode der Dichterin und Nationalpreisträgerin Anna Seghers

## Das achte Kreuz brachte die Nemesis

Der Tod von Anna Seghers vorgestern in Ost-Berlin, während in der gleichen Stadt der "Neunte Schriftstellerkongreß der DDR" tagte, kam nicht überraschend. Seit Jahren schon war die Dichterin nicht mehr bei guter Gesundheit gewessen öffentlich trat sie heit gewesen, öffentlich trat sie nicht mehr auf, und in Briefen, die sie aus ihrer Wohnung in Adlershof verschickte, stand oft als Entschul-digung für Unerledigtes: "Denn ich war krank und bin nicht stark auf den Füßen." So wird es ihr nur recht gewesen sein, daß sie 1978 auch ihr letztes öffentliches Amt, Präsidentin des "DDR"-Schrift-stellerverbands – ein Amt, das sie seit 1952 ausgeübt hatte – an Hermann Kant verior.

So bruchlos freilich, wie in kommunistischen Literaturgeschichten dargestellt, fügt sich das Werk der Anna Seghers keineswegs ineinander, und so ganz ohne Komplikationen und Selbstzweife anderstellten Ausgeber geglief der gewählten Aufgabe verlief auch das Leben der dreifschen Nationalpreisträgerin nicht. Die übliche Einteilung in die Zeit bis 1933 mit behüteter Kindheit und Ju-gend in Mainz, Studium in Heidel-berg und Köln, Erstlingswerken, KPD-Beitritt und Kleist-Preis 1928; in die Exiljahre 1933 bis 1947 in Frankreich und Mexiko mit der Veröffentlichung ihrer Meisterro-mane "Das siebte Kreuz" (1942) mane "Das siebte Kreuz (1942); und "Transit" (1943); und als "Gip-fel" der Entwicklung in die "DDR"-Zeit, als Anna Seghers zum sozialistischen Nationalheiligtum erhöht und ihr Werk ernsthafter Literaturkritik entzogen wurde, unterschlägt so manches und sagt für sich wenig aus.

Wer sich den kritischen Blick nicht durch ideologische Wegweiser verstellen läßt und sich unbefangen an die Lektüre macht, dem komen die scharfen Bruchstellen in diesem Werk nicht verborgen bleiben. Da autobiografische Zeug-nisse fast völlig fehlen oder durch nachträgliche Stilisierung in die Ir-re führen, ist man geradezu darauf angewiesen, die gewiß nicht pro-blemlose Verwandlung der Mainzer Bürgerstochter Netty Reiling aus jüdischem Elternhaus in die kommunistische Schriftstellerin Anna Seghers in threr literarischen Verkleidung aufzuspüren

Das erst spät erschlossene Früh-werk bietet hier manchen Ansatzpunkt, wobei sich ergibt, daß der Übergangsprozeß rational längst vollzogen war, wie der Aufsatz "Revolutionärer Alltag" (1927) zeigt, während seine psychische Bewältigung nur langsam voran-kam und resolut in die literarische

Die Musikfestspiele im norwegischen Bergen



You Mainz Uber Mexiko nach Ost-Berlin: Anna Seghers (1980-1983)

Fiktion verlagert wurde. Demonstrationsfigur dieses schmerzhaf-ten Prozesses ist der ständigen Existenzkrisen ausgesetzte Revo-lutionar Johann Hull aus der Exzählung "Aufstand der Fischer von St. Barbara" (1928), der in seiner Orientierungslosigkeit, seinem Schwanken zwischen Flucht und quälerischer Selbstüberwindung deutliche Züge eines typischen In-tellektuellen der Weimarer Republik trägt, der "Klassenverrat" be-gangen hat dieser Entscheidung aber psychisch nicht gewachsen

Marxistische Literaturkritiker wie Otto Biha, Paul Friedländer oder Kurt Kläber haben die "Flscher" denn auch immer wieder als "unsozialistisch" verworfen, und noch 1960 äußerte der Austromar-xist Bruno Frei in einem Brief an die Schriftstellerin Befremden über ihr "irrationales" Denken: "Mir war der Denkprozeß in Dir immer rätselhaft, ja unheimlich Deine Gedankenverbindungen, selbst im gewöhnlichen Gespräch,

erschienen mir oft unerwartet, alogisch, sprunghaft."
Dieses irrationale, die geforderte
"Parteilichkeit" unterlaufende

Denken der Seghers war nun frei-lich genau das Pfund, mit dem sie auch nach ihrem Eintritt in die Partei lange Zeit immer wieder erfolgreich wuchern konnte. Noch die großen Romane der Exilzeit werden davon gespeist. Das darin aufklingende Leitmotiv von Flucht und Scheitern, das Kainsmal, das die verfolgten, gefolterten und schileßlich ermordeten Revolutio-näre – während die Revolution selbst "rein" bleibt – durch die Zeit tragen, verweisen auf das düstere und tragische Geheimnis der Seg-hersschen Prosa. Es sind Sagen und Mythen des Erleidens, nicht des Siegens. Die Helden der Anna Seghers

ertragen das Schreckliche, das ih-nen widerfährt, nicht in unbeitrbarer Zukunftsgläubigkeit, sondern well sie von Urzeiten her zum Erleiden geboren scheinen. Der zum "Volksfront"-Buch stilizierte KZ-

und Fluchtroman "Das siebte Kreuz", wohl ihr bekanntestes Buch zeigt einen Georg Heisler, der nichts als sein Leben retten will und dessen Spur sich in der Geschichte verliert - als \_DDR"-Bürger in Magdeburg kann man ihn sich schwerlich vorstellen. Von hier eine Verbindungslinie zu den Karibischen Geschichten" (1948/ 60) und den frühen Erzählungen mit ihren surrealen, mythischen Elementen zu ziehen, wäre wohl der interpretatorischen Mühe wert.

Jahrzehnte später befragt, war-um sie sich für den "DDR"-Sozia-lismus entschieden habe, der doch mit dem von ihr vertretenen "metawenig gemein habe, antwortete die Dichterin: "Weil ich hier die Resonanz haben kann, die sich ein Schriftsteller wünscht.. Weil ich hier ausdrücken kann, wozu ich gelebt habe." Aber alle Versuche, das Engagement für die "DDR" im Werk fruchtbar werden zu lassen scheiterten dramatisch. Das Verrümmern sprachlicher Ausdruckskraft in den "Friedensgeschichten" (1959) und in den beiden Romanen "Die Entscheidung" (1959) und "Das Vertrauen" (1968) ist so eklatant, daß man versucht ist, von einer Nemesis zu sprechen. Hier rächte sich die Literatur selbst an einem allzu naiven Versuch, sie im Namen der Politik zu mißbrau-

Das Angebot der Seghers, mit Literatur die triste Wirklichkeit des SED-Staats verklären zu helfen, wurde von den Parteioberen natürlich hocherfreut angenommen und mit reichen äußeren Ehrungen belohnt, wie sie kein anderer "DDR"-Autor erfahren hat. Aber die Ge-genrechnung forderte das vorbehaitlose Bekenntnis zu allen Greu-eltaten zwischen Helmstedt und Wladiwostok. So war sich Anna Seghers denn nicht zu schade, den Aufstand vom 17. Juni 1953 und die ungarische Oktoberrevolution 1956 öffentlich zu verhöhnen, den Mauerbau von 1961 zu feiern, die Besetzung der Tschechoslowakei 1968 zu beschönigen. Da wurde sie selbst zur unbelehrbaren Vertreterin jener finsteren Gegenmächte, die sie in ihren Erzählungen so oft zu bannen wußte.

Die Bilanz unter dem Schluß-strich dieses deutschen Dichtmle-bens muß also zwiespältig austallen. Anna Seghers hat einige sehr gute Bücher geschrieben und da-mit die deutsche Literatur des zwanzigsten Jahrhunderts bereichert. Als moralisches Vorbild

taugt sie aber nicht. JÖRG BERNHARD BILKE

## Hauskonzert bei Grieg

sagen. Sie sollten den Zeitraum benennen, in dem es in Europas regenreichster Stadt vielleicht doch etwas weniger naß sein würde. Sie entschieden auf Ende Mai, Anfang Juni, behielten damit (wenn auch nicht dieses Jahr) recht, und so bereichern die Festspiele in der

alten norwegischen Königsstadt seit 1953 den Reigen der Frühlings-festivals. Damals, noch im Schlagschatten des Zweiten Weltkriegs, floß den Norwegern grenzenlose Sympathie an für dieses ehrgzeizige Projekt; das Bergen-Festival war für Jahre eins der wichtigsten Europas. Die-ser Goodwill flachte natürlich ab, die Spitzenstellung ließ sich auf Dauer nicht halten. Aber als bedeut tendstes Musikfest Skandinaviens darf man es weiterhin getrost be-zeichnen. Auf Qualität wird strikt

geachtet.
Daß die ersten Auftritte dieses Jahres in der modernen, der Form eines Pianos nachempfundenen Grieghalle ausgerechnet dem Hou-ston Ballet aus Texas zufielen, hatte seinen besonderen Grund. Dort nämlich hat der britische Choreograph Ben Stevenson endlich sein langgehegtes Projekt eines abend-fillenden "Peer-Gynt"-Balletts ver-wirklicht. Keinen modern gewandeten "Peer Gynt" wie Werner Egks
Oper oder Peter Steins Berliner
Schaubühnen-Inszenierung, sondern einen hübsch romantischen.
Er steht mit beiden Füßen in
der klassischen Ballett-Tradition,

wenn er nicht gerade leichtfißig und virtuos herausspringt. "Gisel-le" ist seine dramaturgische Paten-tante. Da steht das Haus im Spinnwebwald, Mutter Aase kommt mit dem Wassereimer herausgewackelt und begrüßt den frühen Morgen, die Landbevölkerung macht Rast vor ihrem Haus und wagt ein Tänzchen, ja Peer verehrt sogar Solveig, jenes Blümchen, das inder "Giselle" vom kommenden Unheil kündet.

Gewiß: Von Ibsen bleibt da nicht mehrals von Shakespeare in Proko-fieffs "Romeo und Julia"-Ballett. Mehr als ein paar Inhaltsskizzen lassen sich zwischen Pas de deutzund Pantomine beum mittellen und Pantomime kaum mitteilen, der Tanz malt dann die Stimmungen subtiler aus. Getanzt wird von den Texanern denn auch mit Wucht und Wonne. Die Compagnie ist bril-lant. Mit Kenneth McCombie (Peer Gynt), Janie Parker (Solveig), Suzanne Longley (Anitra) und Andrea Vodelmal als Troll-Buhlin besitzt sie zudem Solisten von Schliff und Überzeugungskraft. Natürlich darf man ein so altmodi-

sches Stück heute gar nicht mehr erfinden. Auch die Musik kommt erinden. Auch die Musik kommt geradewegs aus dem Küchen-schrank: John Lanchbery hat sie aus Griegs "Peer-Gynt"-Suite und anderen Stücken des Norwegers nach Maß präpgriert. Aber ein gu-tes, unverklemmtes Tanzstück dieser Art zu sehen, macht dennoch

Das erste Wort über das Musikde-Stuttgart gewesen. Die Norweger, Grieg, Peer und die Trolle, jeden-falls bejubelten diesen Europa-Einstand rückhaltles.

Auf dem Konzertsektor schaltet sich Bergen zu den Festspielen in das Verkehrsnetz der internationalen Podiumsprominenzein. Daß die Sowjetkünstler dabei ausgespart blieben, war wohl weniger Zufall als die Folge eines geballten Auftretens russischer Musik-Emigranten. Den Anfang machte das Borodin-Trio, jenes seit über dreißig Jahren stupend eingespielte Terzett, das nie aus Rußland ausreisen durfte, weil die Pianistin Luba Edlina und der Geiger Rostislav Dubinskij ein Ehepaar sind und solche bekanntlich nicht zusammendas Landverlassen dürfen. Vor wenigen Jahren kehrte man dann endlich rüde das ganze Ensemble vor die Tür. Mit Haydn, Dvorak und Beethoven gaben die drei Russen jetzt Zeugnis von ihrem perfekt glatien Zusammenspiel, das nur von der mageren Akustik der mittelalterlichen Hakonshalle, dem aus Granitquadern gemauerten Kö-nigssaal der alten Festung, leicht gehülbt wurde.

getribt wurde.

Probleme, die es in der Grieghalle auch bei kleiner Besetzung nicht gibt, wiedas Auftreten von Vladimir Ashkenazy mit dem English Chamber Orchestra zeigte. Einen so kultivierten und eleganten, dabei leichthändig und unprätentiös gespielten Mozart wie von Ashkenazy hörtman derzeit von keinem anderen Pianiderzeit von keinem anderen Piani-sten auf der Welt.

Ganz besonderen Reiz haben in Bergen die morgendlichen Konzer-te in den Wohnhäusern der beiden größten musikalischen Söhne der Stadt, in Edvard Griegs Troldhaugen ("Trollhügel") und der Märchenvilla des Geigenvirtuosen Ole Bull, der im vorigen Jahrhundert vor allem in Amerika als neuer Paganini bejubelt wurde, aber auch die Hauptstädte Europas in Taumel versetzte, wie die zahllosen Lorbeerkränze und Ehrenurkunden in

seinem Heim verraten. Hier also der weltbürgerliche Virtuose, der zur Sommerzeit in sein Schloß über glitzerndem Fjord ein-kehrte – und sich dort von den Bauern der Umgebung die alten norwegischen Volksweisen vorfie-deln ließ –, dort Griegs häusliche Idylle mit dem alten Steinway, den mzwischen angeschlissenen Philochfauteuils, der Angel im Flur und der Samtjacke am Haken. Hauskonzerte wie im friedlichen anno dazumal mit viel Grieg, aber auch den verehrten deutschen Meistern, von meist jungen Interpreten so gelöst wie professionell gespielt. Der Bariton Harald Bjørkøy jedenfalls war nichts weniger als eine

Sensationsentdeckung.

Der Schlußpunkt des Festivals (diesmal am 8. Juni) steht seit dreißig Jahren unvertickbar fest: Griegs a-Moll-Klavierkonzert. Wie sollte es anders sein!

REINHARD BEUTH

Marco Ferreris Film "Die Geschichte der Piera"

## Immer droht der Vulkan

tes Gesicht strahlt. Sie sitzt am Meeresstrand rittlings auf einem nackten Mann und gibt sich, laut jauchzend vor Lust, der Liebe hin. Einige Schritte entfernt schaut ihr dabei ein kleines Mädchen zu, ihre Tochter. Und mit einem Wink der Augen lockt die Frau das Kind, umschmeichelt es, macht es zum Komplizen der eigenen Wonnen. Wie ein irrlichternder Reflex geht es da über die Miene des jungen Mädchens: ein Widerstreiten zwischen dem Gefühl des Erschrekkens und dem Bann einer geheim-nisvollen Anziehungskraft, die stark und stärker wird.

Das ist eine jener Szenen, für die Hanna Schygulla in Cannes den "Preis für die beste Darstellerin" bekam, und einer der einprägsamsten Augenblicke in Marco Ferreris neuem Film "Die Geschichte der Piera". Man sieht dem sozialen Verfall einer Familie zu, doch zugleich öffnen sich, so will es der Film, im Jenseits moralischer Prinzipien und dieser Bürde ledig, neue Dimensionen des Freiseins. — 21. Dimensionen des Freiseins – zu-mindest für den weiblichen Teil der Menschheit. Die Mutter treibt's zur Liebe mit jedem; sie streunt, ihrer Verstandeskraft nicht mehr mächtig, ganze Tage und Nächte umher, schließlich muß man sie in eine psychiatrische Anstalt einwei-sen. Der Vater hat sich längst resignierend zurückgezogen, wenn auch noch voll einer zärtlichen Lie-be für Mutter und Kind; er wird am Ende sanft in einem Altenasyl da-binscheiden. Die Tochter aber lernt unter so bizarren Umständen einen freien und selbstbestimm-ten, einen eigenen Weg ins Dasein. Ein Film über die Befreiung der Frau? Über den dadurch heraufbeschworenen elenden Niedergang des Mannes? Jedenfalls einer, der

Hanna Schygulla lacht und lacht
die tiefe Furcht seines Regisseurs
spiegelt vor einer als gegeben empdes Weiblichen: Die Frau könnte. wenn die gesellschaftlichen Barrie ren fallen, in wilder Entschlossenheit dem triebhaften Teil in ihr nachgeben. Wie es Marco Ferreri, der enthusiastische Liebhaber de Kinoschocks, in seinen Bildern denn auch weidlich zelebriert: die Mutter mit dem Sohn, der Vater mit der Tochter, die Tochter mit der Mutter - die Frau, ein unbekannter Planet und ein schlafender Vulkan, der Mensch, ein Diener seiner Instinkte und vor allem ein animalisches Wesen. So sieht es Ferreri.

Die Frau im Aufbruch zu neuen Ufern der Selbstbestimmung, zur Unabhängigkeit vom Manne – so mögen es dagegen wohl eher Femi-nistinnen sehen, von denen zwei, Piera degli Esposito und Dacia Ma raini, aus Autobiographischem bei-gesteuert und am Drehbuch mitgearbeitet haben. So hält denn der Film unbekümmert auch als simp-le Devise parat: Daß die Übel der Welt am besten zu bereinigen seien durch einen offeneren, freizügige-ren Umgang der Menschen unter-

emander.
Neben Hanna Schygulla agieren
Isabelle Huppert, Marcello Mastroianni und die 13jährige Bettina
Grühn. Und nur aus dem Spiel
dieser Darsteller belebt sich der Film, in dem es im Grunde keine wirklichen Gefühle gibt, keine Wut, keine Trauer, keine Verzweiflung. Ferreris Bilder selbst bleiben eigentümlich steril. Eine kühle Zeitlosigkeit geht von ihnen aus. So, als hätte sich das Leben aus ihnen entfernt. Nicht eben günstig für einen Film, der sich die Abbil dung eines neuen, anderen Lebens zum Thema genommen hat.
WOLF GROSSE



Die Mutter treibt's zur Liebe mit jedem: Hanna Schygulia mit der kleinen

## **JOURNAL**

Die Kulturpreise der "Solidarität"

Die im Untergrund agierende "Solidarität"-Gewerkschaft hat jetzt ihre Kulturpreise für die Jahre 1981/82 bekanntgegeben. Ausgezeichnet wurden insgesamt 16 Künstler-Dichter, Liedermacher, Regisseure, Filmemacher - sowie das Ensemble des Posener "Theater des achten Tages". Alle hätten sich durch ihre Werke oder ihre Interpretationen mit Mut wäh-rend des "Kriegszustandes" hervorgehoben. Die Liste der Ausge-zeichneten wird angeführt von Verfassern der "Kriegslyrik" so-wie dem bekannten Warschauer Schriftsteller Marek Nowakowski, der den "Rapport über den Kriegszustand" verfaßte. Die "So-lidarität" hebt hervor, daß ihre Kulturpreise symbolischen Wert haben, nicht mit Geldsummen verbunden sind sowie daß die Jury die Preisträger nicht danach fragte, ob sie die Preise annehmen wollen.

### Offensive für Kölns Gürzenich-Orchester

Statt der Doppelspitze mit Yuri Ahronovitch (Gürzenichkapell-meister) und Sir John Pritchard (Chefdirigent Oper) soll es ab 1986 in Köln einen einzigen Generalmusikdirektor geben. Wie der Kul-turdezernent, Peter Nestler, der WELT auf Anfrage mitteilte, werden die bis 1986 laufenden Verträge mit Ahronovitch und Pritchard nicht verlängert; Gastverträge mit beiden sind beabsichtigt. Dem neuen GMD wird ein auf 142 Planstellen vergrößertes Orchester zur Verfügung stehen sowie der neue Konzertsaal im Museum mit ca. 2500 Plätzen. Eineerhebliche Ausweitung der städtischen Konzert-aktivitäten ist geplant. Nestler rechnet damit, bei seiner Suche nach einem Dirigenten für den GMD-Posten bls Herbst fündig zu werden.

### Theatergemeinde Berlin: 20 Jahre

PHG. Berlin Die "Theatergemeinde Berlin" feiert am Wochenende ihr 20jähriges Bestehen. Nicht zuletzt aus Überdruß gegen das Zwangs-Abonnententum der damals monopolartigen "Freien Volksbühne" gegründet und mit juristischem Nachdruck durchgesetzt, verfügt die Besucherorganisation heute über rund 37 000 Mitglieder, Etwa jeder zehnte Theaterplatz in Berlin wird von einem Teilnehmer der wird von einem Teilnenmer der Theatergemeinde belegt Zum Ju-biläum ist in der Nicolaischen Verlagsbuchhandlung Berlin ein Band "Theaterbilder" (Fotos: Ilse Buhs und Jürgen Remmler, Tex-te: Friedrich Luit und Heilmut Hotschenreuther) mit einem Rückblick auf die letzten beiden Berliner Theaterjahrzehnte er-schienen. Preis: 29,80 Mark

### Schulwandbilder aus der NS-Zeit

DW. Duisburg Auf ein beinah vergessenes Ge-biet didaktischer Hilfsmittel hat sich das Archiv schulisches Wandbild" der Universität Duisburg spezialisiert. Es sammelt die alten Tafeln, mit denen den Schülern früher Bilder der Geschichte vor Augen geführt oder soziale und naturwissenschaftliche Zusammenhänge erläutert wurden. Aus dem Bestand von rund zwei-tausend Schulwandbildern wird jetzt im Niederrheinischen Museum der Stadt Duisburg erstmals eine Auswahl gezeigt. Unter dem Titel "Anschauung und Ideologie – Schulwandbilder der NS-Zeit aus Duisburg" ist die Ausstellung noch bis zum 14. Aug. zu sehen. Der Katalog kostet 2 Mark.

Das 2. Theatertreffen von Nordrhein-Westfalen

DW. Bochum 2. Theatertreffen Nordrhein-Westfalen" findet diesmal in Bochum statt. 19 Bühnen mit 20 Aufführungen finden sich bis zum 11. Juni im Bochumer Schauspiel-haus zu einem Leistungsvergleich ein, darunter Düsseldorf mit Schnitzlers "Reigen", Köln mit Molières "Menschenfeind", Bonn mit Kroetzens "Nicht Fisch, nicht Fleisch", Wuppertal mit Gogols "Revisor" und Bochum mit Shakespeares "Wintermärchen".

Drei neue Mitglieder im "Pour le mérite"-Orden

dpa, Bonn Drei ausländische Wissenschaftler sind neue Mitglieder des "Pour le mérite"-Ordens für Wis-senschaften und Künste. Wie anläßlich einer zweitägigen Ver-sammlung des Ordens in Bonn verlautete, handelt es sich um den niederländischen Physiker Prof. Hendrik B. G. Casimir, um Prof. Sir Bernard Katz (Physiologe) und Prof. Ernst Kitzinger (Kunsthisto-riker) aus England.

Hammer stiftet Millionen für Theaterrestaurierung

AFP, Marseille Der amerikanische Kunstmäzen Armand Hammer hat der Stadt Marseille eine Stiftung von zwei Millionen Franc für die Restaurierung des "Théâtre du gym-nase" gemacht. Das in der Nähe der Prachtstraße Canebière gelegene Theater stammt aus dem Jahr 1804 und wurde 1874 umge. baut. Seit sechs Jahren ist das Gebäude unbenutzt. Nach seiner Renovierung soll es unter dem Namen "Théâtre du gymnase-Ar-mand Hammer" den Spielbetrieb wiederaufnehmen

## Der Herzinfarkt kommt immer früher

"Deutsche Infarkthilfe" gründete Nothilfe-Fonds

F. DIEDERICHS, Berlin Mit einem 5000-Mark-Scheck für eine Berliner Hausfrau startete in dieser Woche die im Herbst vergangenen Jahres gegründete "Deutsche Infarkthilfe e. V." eine für Deutschland bislang einmalige Hilfsaktion. Mit dem jetzt ins Le-ben gerufenen "Nothilfe-Fonds" will der Verein besonders den Menschen helfen, die durch einen Infarkt in soziale und finanzielle Not geraten sind.

Das erste Geld aus dieser Unterstützungskasse erhielt eine Berliner Mutter, die drei kranke, an den Rollstuhl gefesselte und völlig hilflose Kinder im Alter von 15, 16 und 17 Jahren betreut und im vergan-genen Jahr einen Herzinfarkt erlitt.

Die "Deutsche Infarkthilfe", ein gemeinnütziger Verein "zur Be-kämpfung von Durchblutungsstörungen" mit Sitz in Düsseldorf, will in diesem Jahr zudem mit einer breiten Aufklärungsaktion vor Ursachen und Folgen von Durchblutungsstörungen warnen. Die Schirmberrin der "Deutschen In-farkthilfe", die Berliner Schulsenatorin Hanna-Renate Laurien (CDU), warnte in Berlin nochmals eindringlich vor den Gefahren, die von den Risikofaktoren Rauchen, Bewegungsmangel, Streß, Überge-



Schirmberrin der "Deutschen in-farkthilfe e. V.", die Berliser Schul-

Forscher fanden

300 Grad Hitze

Zwei amerikanische Wissen-

schaftler wollen nach eigenen Anga-

ben den Nachweis gefunden haben, daß sich bei einer Hitze von 250 bis

300 Grad Celsius noch Leben halten

oder sogar entwickeln kann. Die Forscher John Baross von der Schu-le für Meereswissenschaft der Uni-

versität von Oregon und Jody De-

ming vom Institut der John-Hop-

kins-Universität in Chesapeke Bav

berichteten in der jungsten Ausga-

be des britischen Wissenschaftsma-

und bei 300 Grad Hitze noch lebens-

fähig, wenn auch nicht mehr ver-

sein und noch bestehen könnte.

Bakterien entstammten einem Ge-

am Ostpazifischen Rücken auf soge-

Gase aus der Erdkruste kommen.

Leben bei

wicht, Bluthochdruck und Diabe-Jährlich sterben in der Bundesrepublik Deutschland rund 350 000 Menschen an einem Herz- oder Hirninfarkt durch Arterienver-schluß, jeder zweite Deutsche lei-

det mittlerweile an Durchblu-tungsstörungen. Professor Dirk Loose, Vorstandsvorsitzender der "Deutschen Infarkthilfe" und Experte für Durchblutungserkran-kungen: "Bedenklich ist vor allem, kungen: "Bedenklich ist vor allem, daß die Infarktopfer immer jünger werden." Die Todesrate von Infarktopfern liege im Vergleich zu Krebserkrankungen (145 000 Tote pro Jahr) mehr als doppelt so hoch. Ihre wichtigste Aufgabe sieht die noch junge "Deutsche Infarkthilfe" im Appell an die Eigeninitiative der Bürger, die allzuoft der Krankheit erst Bedeutung zumessen würden, wenn schon irreparable Schäden eingetreten seien. Der Verein, den eingetreten seien. Der Verein, dem sich Prominente wie Altburdespräsident Walter Scheel, Ex-Nationalfußballer Fritz Walter und der Mainzer Oberbürgermeister Jockel Fuchs angeschlossen ha-ben, bietet allen Bundesbürgern deshalb kostenios eine 53 Punkte umfassende Vorsorge-Checkliste an, die nach dem Ausfüllen dem behandelnden Hausarzt Aufschlüs-

störungen geben soll. Erfolge erhofft sich der Vereinsvorstand auch von zwei Forschungsprojekten, die er in diesem Jahr aus Spenden der Mitglieder und der Industrie finanzieren möchte. Einmal sollen in den Praxen von rund 1000 deutschen Arzten die Erfolge von Herzmedikamenten untersucht werden. Dazu plant die "Infarkthilfe" die Einführung eines "Anti-Raucher-Kau-gummis", der nach schwedischem Vorbild verschreibungspflichtig ist und eine Alternative zu oft recht zweifelhaften Präparaten darstellen soll, die derzeit als "Anti-Raucher-Mittel" feilgeboten werden. Im Kampf gegen die "Volks-krankheit Nummer eins" ist die "Deutsche Infarkthilfe" vor allem auf Spenden (Postscheckamt Köln, Konto-Nr. 65 505 505) angewiesen.

Die kostenlose Vorsorge-Checkliste kann jederzeit im Vereinsbüro (Karweg 10, 4000 Düsseldorf 13)

se über mögliche Durchblutungs-

Ein Raub der Flammen wurde in der Nacht zum Donnerstag des Essener City-Center im Schatten des Rathaus-Turmes. Zeitweise sah es so aus, als ab das Feuer auch auf den Glas-Palast übergreifen würde. Die Feuerwehr konnte jedoch ein Ausbreiten der Flammen verhindern, und so blieb es bei ein paar in der glühenden Hitze geborstenen Scheiben.

## **Essener City** wurde zum Flammenmeer 20 Millionen Mark Schaden

WILM HERLYN, Essen Am Rande einer Katastrophe vorbei\*, kommentierte Essens oberster Feuerwehrmann Peter Eulenburg, gestern gegenüber der WELT den Brand in der City der Ruhrmetropole. Unmittelbar neben dem erst vor drei Jahren übergebenen Rathaus hatte das Feuer in der Nacht zu Fronleichnam in einem Einkaufszentrum einen Schaden "von vorsichtig geschätzt 20 Millionen Mark angerichtet".

Die Neugierigen mußten sich gestern entscheiden zwischen der farbenfrohen Fronleichnams-Prozes-sion vom nahen 1000 Jahre alten Münster aus und dem aschgrauen Bild des Chaos auf der "Porschekanzel". Dieses Einkaufszentrum mit zahllosen kleinen Boutiquen und Restaurants, Modegeschäften und Schnellimbissen wurde kurz nach Fertigstellung des Rathauses auf dessen Eingangsebene rasch zum Anziehungspunkt zum Bum-mein und Flanieren – eine Fortset-zung der "Kettwiger", einer im Ruhrgebiet berühmten Einkaufs-



straße. Unter der 60 mal 200 Meter großen Ladenebene liegt ein U-Bahnhof und darunter eine Stadtschnellstraße.

Um 1.44 Uhr gingen bei der Polizei die ersten Notruse ein – fast gleichzeitig von einem Taxifahrer, anonym aus einer öffentlichen Fernsprechzelle, und von zwei Streifenwagen. Aber nicht nur der anonyme Annufer macht Staatsanwalt Gutjahr zu schaffen, der schon in der Nacht die Ermittlungen aufnahm. Die Feuerwehr hat wie die Kriminalpolizei allerdings noch keine konkreten Anhaltspunkte, wie es zu dem gewaltigen Brand kommen konnte. Beide schließen eine Gasexplosion völlig aus, da dieser Bereich lediglich mit Elek-

trizität versorgt wird. Mehr als eine Stunde lang kämpften 81 Feuerwehrleute – die ersten der insgesamt 16 eingesetz-ten Löschzüge trafen schon zwei Mimiten nach dem Alarm an der Porschekanzel ein – gegen eine "bis zu zwei Meter über die Dächer ragende Feuerwalze" (Einsatzleiter

Oberbrandmeister Alfons Hemmerich). Dabei vernahmen Feuerwehr und Polizei zwei Explosionen, de ren Ursache bis jetzt noch nicht geklärt werden konnte.

Am frühen Morgen um vier Uhr wurde erste Bilanz gezogen: zehn Geschäfte und zwei Restaurants sind total zerstört, in mindestens 20 weiteren Läden und Boutiquen entstand schwerer Sachschaden. Auch das unmittelbar angrenzende Rathaus erlitt Schaden: Mehrere Fenster im zweiten und dritten Stock sind durch die Hitzeeinwir-

kung geborsten.
"Es ist gar nicht auszudenken, was alles hätte passieren können, wenn das Feuer zu einem anderen Zeitpunkt ausgebrochen wäre", sagte Branddirektor Eulenburg. Denn das Feuer hatte sich mit gro-Ber Geschwindigkeit ausgebreitet, und die Feuerwehr hatte mit dem Brand erhebliche Milhe. Zwischen den beiden relativ engen Durch-gängen der drei Ladenzeilen wäre es am Tage mit ziemlicher Sicherheit zu einer Panik gekommen.

Auch am Nachmittag wateten Kriminalbeamte noch in einem Meer von Glasscherben zwischen grotesk verbogenen schweren Eisenträgern und durch die Hitze skurril verschmolzenen Plastikreklameschildern. Ein Polizist schreckte zurück vor einer verkohlten Gestalt, die einen schwarzen Arm verkrümmt in die Höhe reckte - eine Schaufensterpuppe.

Die Ermitthungsbehörden geben sich zurückhaltend, und auch Eulenburg spricht nur von "einem nicht unbegründeten Verdacht auf Fremdeinwirkung".

Inzwischen sind aber Indizien aufgetaucht, denen sich die Staats-anwaltschaft mit besonderem Interesse widmet. In der zweiten Ebene – dem U-Bahnhof – wurden auf einer Wegebeschilderung und in der dritten Ebene, der Straße, auf einer Uhr hinter einem Zei-tungskiosk das Symbol eines Flammenteufels entdeckt – offen-sichtlich mit Schablone und schwarzer Farbe aufgesprüht.

**Konkurs: 13 000** 

Berliner bangen

um ihren Urlaub

Rund 13 000 Berliner bangen um

Rund 13 000 Berliner bangen um ihren Sommerurlaub: Mit der renommierten "Flug-Union Berlin"
ging jetzt einer der größten Reiseveranstalter der Stadt in Konkurs.
Das vor zwanzig Jahren gegründete
Unternahmen teilte in dieser Woche

mit, die derzeitigen Marktverhält-nisse in Berlin ließen eine Weiter-

Das Unternehmen war in den

letzten Monaten vor allem wegen der Dumping-Preise der "DDR"-Fluggesellschaft "Interflug", die vom Östberliner Flughafen Schöne-

feld Billigflüge anbietet, in die Ver-lustzone geraten. Das Defizit des laufenden Geschäftsjahres wird mit

mehr als eine Million Mark" ange-

Die Geschäftsleitung des Unter-nehmens versicherte den rund 2000

Kunden, die derzeit in Urlaub sind, für ihre Rückfüge sei gesorgt. Die rund 13 000 Buchungen für die Sommersaison will die "Flug-Uni-on" möglichst anderen Veranstal-

tern übertragen, zu diesem Zweck führt die Geschäftsleitung derzeit

Gespräche mit dem Reiseunterneh-

Die NUR erklärte sich mittlerwei-

le bereit, für weitere Kapazitäten zu sorgen, damit alle Urlauber, die

gebucht haben, in die Ferien fliegen

und an den Urlaubsorten auch un-

tergebracht werden können. Im vergangenen Jahr waren mit der "Fing-Union" noch 28 000 Berliner zu Zie-

len in Griechenland, Spanien,

Österreich, Italien und der Schweiz

men TUI und NUR:

führung des Betriebes nicht zu.

### **US-Raumstation** bis 1991 reisefertig

Die USA haben nach Angabendes stellvertretenden Nasa-Che's Gene-ral James Abrahamson bereits mit den Vorbereitungen für den Bau einer ständigen Weltraumstation begonnen. Wie General Abraham son, der zur Zeit die internationale Luftfahrtausstellung in Paris be-sucht, erklärte, soll die Weltraum. station von 1991 an einsatzbereit sein. Die Station wird danach zu-nächst mit einer Besatzung von 12 bis 15 Astronauten und Wissen-schaftlern arbeiten, die jedoch spä-ter auf mehrere hundert erweitert werden könnte. Die Station könne durch ein Modularsystem den je weiligen Bedürfnissen entsprechend ausgebaut werden. Das erste amerikanische Operationszen trum im Weltraum soll in 300 bis 450 Kilometer Höhe die Erde um. kreisen. Besatzung und Material sollen von den Weltraumfähren an Bord der Station gebracht werden. Die Station ihrerseits wird nach den Nasa-Plänen als Relais für den weiter entfernten Weltraum, insbesondere die in 36 000 km Höhe kreisen den geostationären Satelliten die nen. Zu diesem Zweck soll die Station mit einer Flotte neuer Welt. raumfahrzeuge ausgestattet wer. den, die "orbital transfer vehicles" getauft worden sind. Fürdiese "oty" sind eine Besatzung von zwei bis drei Astronauten, ein Laderaum und eine Flugautonomie von höch-stens einem Monat vorgesehen

Das Weiße Haus habe, so Abra-hamson, bisher noch nicht offiziell "grünes Licht" für die Weltraumstation, deren Kosten von der Nasa auf sechs Milliarden Dollar geschätzt werden, gegeben. Die amerikanische Weltraumbehörde hat aber in diesem Jahr bereits 40 Millionen Dollar für die Vorbereitung der Station ausgegeben.

### Millionen-Fang

VIHIONEH-Pang rtr, Kaim An Bord eines griechischen Schiffes hat die ägyptische Polizei 300 Kilogramm Heroin und Morphium im Wert von umgerechnet etwa 255 Millionen Mark beschlagnahmt. Die Drogen gehörten einem internationalen Rauschgiftring, an dem auch die Mafia beteiligt sei.

### Venns-Sonde gestartet

dpa, Moskan Die Sowjetunion hat gestern eine Venus-Sonde gestartet. Wie die am-liche sowjetische Nachrichtenagen-tur Tass meldete, wird erwartet, daß die unbemannte "Venera-15" An-fang Oktober den Planeten Venus erreichen wird.

### Deutsche festgenommen

dpa, Bangkok Zwei Touristen aus der Bundesrepublik Deutschland sind wegen Besitzes von mehr als 250 Gramm Heroin auf dem Flughafen der theiländischen Hauptstadt Bangkok verhaftet worden.

## Sommerzeit

AP, Frankfurt Ein beständiges Hoch bringt den Sommer von Frankreich nach Deutschland. Die Meteorologen kündigten sonniges bis wolkenlo-ses Wetter an, das bei ständig stelgenden Temperaturen mindestens bis zur Mitte nächster Woche andsuern soll.

## Todessprung: Viele lachten

SAD, New York Eine Gruppe von Touristen land es offenbar zum Lachen, als sich ein 23jähriger kopfüber von der Aussichtsplattform des Empire State Building in die Tiefe stürzte. Ich Building in die Tiefe stürzte. "Ich konnte es nicht fassen, daß die Leute offenbar Spaß an dieser grau-enhaften Sache hatten", sagte der Wärter Frank Marinquez. Der junge Mann schlug auf einem Auto auf und war sofort tot.

## ZU GUTER LETZT

"Das Volk des Staates New York, von Gottes Gnaden frei und unab-hängig, grüßt: Die gesetzlichen Er-ben und Angehörigen der verstor-benen Elise Fromke, falls sie am Leben sind bzw., falls jemand von ihnen tot ist, ihre gesetzlichen Er-hen und Angehör wer ist der geben und Angehörigen ... "(Aus einer Erben-Suchanzeige eines US-Gerichts im Berliner "Tagesspie-

## Der "TGV" vor dem Sprung über den Atlantik?

Amerikaner zeigen Interesse an dem französischen Hochgeschwindigkeitszug / Gesellschaft in Washington gegründet

A. GRAF KAGENECK, Paris Fünf amerikanische Senatoren, Mitglieder einer amerikanischfranzösischen "Freundschafts-gruppe zur Entwicklung neuer Technologien im Eisenbahnverkehr", sind dieser Tage zum ersten-mal in ihrem Leben 270 km/h in einem Zug gefahren. Sie waren, so heißt es im französischen Transportministerium, "begeistert und sehr angetan". Man hatte sie in Paris in den "TGV" (Train à Gran-de Vitesse) gesetzt und 350 Kilometer weiter südöstlich in Le Creuzot (Burgund) wieder ausgeladen. Die Franzosen, die sich wohl zu Recht etwas auf ihre Spitzentech-

gazins "Nature" über die Entdek-kung einer Bakterienart, die sich nologie im Eisenbahn-, Flugzeugnoch bei 250 Grad Hitze vermehre und Atomkraftwerksbau einbilden, würden ihr neuestes Wunderding geme den Amerikanern ver-kaufen. Und die Amerikaner scheimehrungsfähig sel. In einem Kom-mentar zog die Zeitschrift aus dem nen nicht abgeneigt zu sein. Seit kurzem besteht in Washington eine Bericht den Schluß, daß somit auf anderen, bisher wegen hoher Tem-peraturen für tot gehaltenen Plane-"TGV Inc." unter Vorsitz des Fran-koamerikaners Robert Blanchette. ten durchaus Leben entstanden Sie arbeitet Studien aus, wie auf dem riesigen Kontinent zwischen Atlantik und Pazifik ein solches Die meisten Tiere und Pflanzen gehen ein, wenn die Temperatur ihres Organismus 40 Grad über-steigt. Die meisten Bakterien über-Transportsytem untergebracht werden könnte. Man spricht bereits von "Korridoren", die man in das bestehende Schienennetz hinleben Temperaturen über 70 Grad Celsius nicht. Bisher war nur eine bestimmte Bakterienkultur beeinschlagen müßte, in Florida etwa und in Texas, in Kalifornien und kannt, die eine Temperatur bis zu auf der klassischen "Shuttle-Strecke" New York-Washington. 105 Grad ertrug. Die von den zwei US-Wissenschaftlern untersuchten Dabel ist allerdings die Bevölke-rungsdichte entlang der Trasse von Bedeutung, und wichtiger ist auch, daß es sich bei dem unerhört hobiet 2650 Meter unter der Oberflä-che des Stillen Ozeans. Sie wurden hen Transportangebot, das den Amerikanern zur Verfügung steht, lohnt, in einen Zug zu steigen. Amerikaner und Franzosen in der nannten Schwefelkaminen gefunden, aus denen heiße schwefelige

"TGV Inc." haben errechnet, daß eine Strecke von 400-500 Mellen (bis zu 900 Kilometer) für den Su-perschnellzug interessant ist; dar-über hinaus wird das Flugzeug wirtschaftlicher. "Aber vergessen Sie nicht die immer noch zuneh-mende Verkehrsdichte um die Flugplätze von heute, die den Zug zum bei weitem bequemsten Ver-kehrsmittel machen", sagt Mon-sieur Naessany, der Direktor für das Eisenbahnwesen im Pariser

sie nicht allein mit ihrem Angebot dastehen. Wie überail sonst sind

auch in Amerika schon die Japaner mit einem "Superzug" auf den Plan getreten. Aber ihr Modell des "Shinkasen" ist kein revolutionäres System wie das französische, das die klassische Eisenbahnstrek-ke nutzt, und ein Hochleistungsrollmaterial mit neuen Motoren, neuer Aerodynamik und neuen Achsen einsetzt, sondern ein herkömmlicher Schnellzug mit verkömmlicher Schnellzug mit verkeit wird im September auf 280
km/h, im Frühjahr 1984 auf 300 km/h, im Frühjahr 1984 auf 3 Achsen einsetzt, sondern ein herwissen, daß sich ein TGV schnell amortisiert und daher private Inve-

storen interessieren würden. Sie haben unsere Kostenentwicklung studiert und sind sehr zuversicht lich." Das französische Super-schnellzugsystem hat bisher 11,5 Milliarden Franc (rund vier Milliarden Mark) gekostet; davon sieben Milliarden für den Schienenbau, der Rest für das rollende Material. Ein großer Teil dieser Summe ist reits im Sommer 1982 mit 380 km/h.

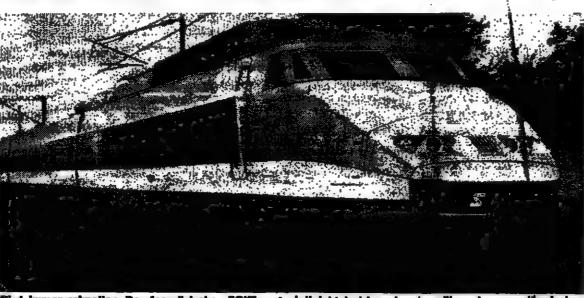

## **WETTER: Sonnig**

Wetteringe: Noch anhaltender Druck-anstieg führt zum Aufbau einer Hoch-zeile über Mitteleuropa und drängt das Nordseetief nach Skandinavien ab. Vorhersage für Freitag:



= Nobel, ♥ Sprokreges, ● Regan, 本 Schneefall, ▼ Schwarz Gebeer 📆 Regen, 🖼 Schnee. 🐼 Nebel, 🗚 Frostynese H-Hoch- T-Tettinzigebete <u>Laktromora</u> ⇒warm, ⇒last Forest man Wymphent, man Kalifort, mann Oldbergr States Least deches Laborates (1000-sh-250-se).

meist nur geringer Bewölkung tagsüber sonnig und niederschlagsfrei, zum Nachmittag Erwärnung auf 20 bis 25 Grad, in der Nacht zum Samstag Tiefst-temperaturen um 10 Grad. Aligemein schwacher bis mäßiger Süd- bis Süd-

Weitere Aussichten: Im Nordseeklistengebiet zeitweise

| etwas wärmer. |           |                      |      |  |  |  |  |  |  |
|---------------|-----------|----------------------|------|--|--|--|--|--|--|
| Temperatu     | repi aldı | Domerstag, 13 (      | Thr: |  |  |  |  |  |  |
| Berlin        | 20°       | Kairo                | 29*  |  |  |  |  |  |  |
| Bonn          | 19°       | Kopenh.              | 17   |  |  |  |  |  |  |
| Dresden       | 20°       | Las Palmas           | 21°  |  |  |  |  |  |  |
| Essen         | 18°       | London               | 150  |  |  |  |  |  |  |
| Frankfurt     | 18°       | Madrid               | 20°  |  |  |  |  |  |  |
| Hamburg       | 20"       | Mailand              | 31"  |  |  |  |  |  |  |
| List/Sylt     | 16*       | Mallorca             | 30°  |  |  |  |  |  |  |
| München       | 20"       | Moskam               | 19*  |  |  |  |  |  |  |
| Stuttgart     | 18"       | Nhas                 | 77   |  |  |  |  |  |  |
| Algier        | 25"       | Oslo                 | 11"  |  |  |  |  |  |  |
| Amsterdam     | 15"       | Paris                | 17   |  |  |  |  |  |  |
| Athen         | 28"       | Prag                 | 217  |  |  |  |  |  |  |
| Barcelona     | 21°       | Rom                  | 25°  |  |  |  |  |  |  |
| Brüssel       | 16°       | Stockholm            | 11°  |  |  |  |  |  |  |
| Budapest      | 26*       | Tei A <del>viv</del> | 29°  |  |  |  |  |  |  |
| Bukarest      | 26°       | Tunis                | 25°  |  |  |  |  |  |  |
| Heisinki      | 16°       | Wien                 | 26"  |  |  |  |  |  |  |
| Istanbul      | 25*       | Zürich               | 19°  |  |  |  |  |  |  |
|               |           |                      |      |  |  |  |  |  |  |

Somenaufgang am Samstag: 5.09 Uhr, Untergang: 21.32 Uhr, Mondauf gang: 2.42 Uhr, Untergang 13.18 Uhr. • in MEZ, zentraler Ort Kassel

## Schweiz übernimmt die Dioxin-Fässer Nach Zwischenlagerung sollen die Seveso-Abfälle bei Ciba in Basel verbrannt werden

AP, Paris Bern Die französischen Behörden haben nach Angaben des Speditionsunternehmers Bernard Paringaux gewußt, daß die 41 Tonnen mit den Dioxin-Abfallen aus Seveso nach Frankreich gebracht worden wa-ren. In Marseille erklärte der Chef der Speditionsfirma Spelidec, die die Fässer aus der norditalieni-schen Stadt nach Frankreich ge-bracht hatte, der französische Zoll habe die 41 Fässer 48 Stunden lang festgehalten und die Papiere ge-nauestens geprüft. Sie hätten die Transportpapiere geprüft und für völlig in Ordnung befunden, sagte Paringaux. Das französische Umweltministerium widersprach den Angaben des Transportunternehmers. Paringaux' Rolle in der Dioxin-Affäre sei vor dem Dezember 1982 dem Ministerium nicht bekannt gewesen, sagte ein Sprecher. Unterdessen stimmte der Bun-desrat in Bern einer Übernahme des Giftmülls zu, nachdem Frank-reich aus politischen Gründen auf einen Abtransport der Fässer bis spätestens Anfang nächster Woche gedrängt hatte. Fast gleichzeitig er-teilte der Basler Regierungsrat die Bewilligung für ihre Zwischenla-gerung in Kellerräumlichkeiten auf dem Werksgelände von Hoff-mann-La Roche in Basel. Wie das

Schweizer Innenministerium mitteilte, hatte die französische Staatssekretärin für Umweltschutz, Huguette Bouchardeau, Bundearat Alphons Egli telefonisch den Ter-min für die Übernahme der Dioxin-Fasser genannt. Der Chemie-konzern Hoffmann-La Roche legte konzern Hoffmann-La Roche legte dem Bundesrat daraufnin einen Bericht über den Stand der Vorbe-reitungen für die Beseitigung des Giftmülls vor. Daraus ging unter anderem hervor, daß neben Frank-reich auch die Bundesrepublik Deutschland sowie Dänemark und Italien eine Abause arteilten Ein-Italien eine Absage erteilten. Ein Angebot aus Marokko wurde nicht weiterverfolgt. In Bern hieß es ge-stern mur, der Transport der Fässer aus Frankreich in die Schweiz werde "sehr schnell, sicher noch in den nächsten Tagen" über die Bühne

Hoffmann-La Roche versicherte dem für die Genehmigung vor Ort zuständigen Basler Regierungsrat, daß die Zwischenlagerung für die Bevölkerung Basels sowie der weiteren Umgebung ungefährlich sei. Die Abfälle werden später wahrscheinlich in geeigneten Anlagen der Firma Cibs-Geigy in Basel verbrant. Das Bundesamt für Umpatteligten eine eine heldige He weltschutz sagte eine baldige Un-tersuchung des Standorts für die Zwischenlagerung zu. Er muß un-

ter anderem feuer-, diebstahl- und wassergeschützt sein, wie der stell-vertretende Direktor der Behörde, Bruno Böhlen, erklärte. Für eine spätere Verbrennung kämen Ciba-Öfen in Basel oder in einem Vorort von Genf in Frage. Laut Böhlen ist es allerdings auch "durchaus noch offen", ob statt einer Verbrennung in der Schweiz später nicht doch eine Endlagerung anderswo in Europa in Frage kommt. Das Berner Innenministerium betonte, die Se-veso-Abfälle seien "auf Jahre hin-aus sorgsam und sicher verpackt". Das Umwelt-Bundesamt habe den Auftrag, sowohl die Zwischenlage-rung als auch eine mögliche definitive Entsorgung zu begleiten und zu überwachen, damit zu jedem Zeitpunkt die Unbedenklichkeit von Maßnahmen überprüft werden

Hoffmanz-La Roche nahm die positiven Bescheide der Behörden "mit Genugtuung" zur Kenntnis. Diese Zwischenlagerung ermögli-che es dem Konzern, "die Abklä-rung der technischen Details der endgültigen Entsorgungsmöglichkeiten mit der notwendigen Sorgfalt weiterzuführen Für den World Wildlife Fund (WWF) stellt der Bundesratsbeschluß "die Erfüllung einer moralischen Pflicht"

## LEUTE HEUTE

## Rache ist süß

Für umgerechnet etwa 165 Mark erfüllte sich der Oberschüler David Schminke in Milwaukee einen alten Traum. Auf einer Wohltätigkeits-Versteigerung ersteigerte er das Recht, einen Tag als Direktor seiner Schule zu "regieren". Der richtige Direktor, Norman Klein, nahm währenddessen Schminkes Platz in der zwölften Klasse ein Schminkes erste Amtshandlung war es, den Wagen Kleins ab-schleppen zu lassen. Der Wagen stand auf dem für den Direktor reservierten Parkplatz

Salut für die Queen Mit 103 Salutschüssen ist ge-sternin London das 30 jährige Krö-nungsjubiläum von Königin Bli-

zabeth II. gefeiert worden. Die königliche Familie allerdings nahm kaum Notiz von diesem Ehrentag. "Die Königin hat ihr 25jähriges Thronjubiläum gefei-ert, aber das 30jährige feiern wir nicht. Das ist ein ganz normaler Arbeitstag", sagte em Palastspre-

## Ungebeten?

US-Präsident Bonald Reagans ältester Sohn Michael (38) ist von seinem Vater enttäuscht, weil er noch nie ins Weiße Haus eingela-

den worden ist. "Es schmerzt eint wenig, wenn man seinen Vater mit: so vielen Millionen anderen Menschen teilen muß", sagte Michael Reagan in einem Fernseh-Inter-



view. Michael Reagan ist der Adoptivsohn von Ronald Reagan und dessen erster Frau, der Schauspielerin Jane Wyman.

## Sandexporteur.

Renald W. Johnson aus Mau-ricetown im US-Bundesstaat New Jersey findet nichts Besonderes dabei, wie er seinen Lebensunter-halt verdient: Er exportiert Sand nach Saudi-Arabien. "Die haben zwar eine Menge Sand da, aber nicht den richtigen", meinter. Den Spezialsand, den die Saudis yon Johnson bekommen, brauchen sie, um ihr Wasser 211 filtern.

►णाहें धन्त्रartet

e to desentantine

WEST W.

in erik

N 997.5

- Franklir

1 - 4 (8%

 $s_{\rm eff} \approx 100$ 

NEW [IR

Sec. 22.

. . .

2.00

1,57

5.34

. . .

......

AKHHI

1000

20 A 12 MIN

12:7% I to be backet

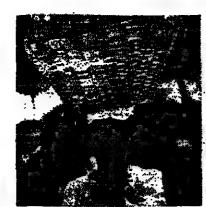

Portugal: Kleines Land mit großer **Tradition** 

Noch sind im | Im Norden Roussillon Quartiere für die Saison frei

Deutschlands entdeckt das Wittinger Land

Ausflugstip: Nordseeinsel Föhr – für die Saison gerüstet

Seite X

Lech im Sommer: Preisgünstig und ohne Rummel



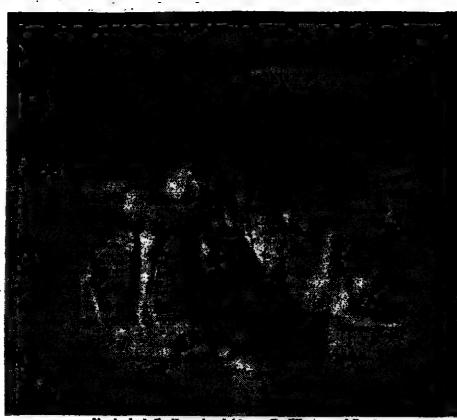





POTO: CAMPIA PRESS

## Urlaub ohne Ärger

Eine überarbeitete Ausgabe der Broschüre "Urlaub – Tips für Ih-re Ferienreise" hat jetzt das Pres-se- und Informationsamt der Bundesregierung berausgege-ben. Das Heftchen, an dem neun Ministerien mitgearbeitst haben, soll Urlaubsreisenden helfen, die soil Unaubreisenden heifen, die Ferien gut vorzubereiten, um so Arger auf der Reise, behn Zoll oder am Urlaubsort zu vermei-den Auf 96 Seiten wird über Imp-fungen, Planung der Reiseroute, notwendige Papiere, wichtige Zollbestimmungen und konsula-rische Hilfen im Ausland inforrische Hilfen im Ausland informiert, wichtige Telefonnummern und Adressen angegeben. Auch am "Zeigefinger" fehlt es nicht. So wird darauf hingewiesen, daß die Bundesbürger 1981 mehr als 40 Milliarden Mark ins Ausland trugen, was die deutsche Zah-lungsbilanz ungeheuer belaste. Warum also in die Ferne schweifen, mahot das amtliche Blätt-

Nützlich sind Kapitel wie "Reisen in die DDR und Transit nach und von Berlin". Neben allgemeinen Hinweisen wie etwa Verkehrsvorschriften, Alkohol-verbot am Steuer und Zoll- und Devisenvorschriften wird daran erinnert, daß das Verlassen der Transitstrecken strengstens un-tersagt ist, daß nichts an die Bewohner der "DDR" verteilt, nichts liegengelassen, nichts weggeworfen werden darf. Allgemein gilt bei allen Reisen ins Ausland: Vorher informieren - dann fahren. Die Tips sind kostenlos erhältlich beim Presse- und Informationsamt der Bundesregierung, Postfach, 5300 Bonn 1,

chen, wo auch die Bundesrepu-blik Deutschland schöne Ferien-

ARABISCHER GOLF / Nicht nur der Geschäfte wegen in die Öl-Länder

# Badespaß nach dem Business in Bahi

In den alten Legenden Mesopotamiens hatte das Paradies einen Namen und eine geographische Beschreibung. Dilmun\*, das Land der Unsterblichkeit, lag im Süden, jenseits des Meeres, dort etwa, wo heute die Insel Bahrein vor der saudlarabischen Kliste als grüne Oese im Arabischen Golf liegt. Ob Bahrain nun Dilmun war oder nicht - es hat mit seiner üppigen Vegetation nach dem langen Flug über die große Sandwüste et-was Paradiesisches. Ebenso schö-ne Flecken zwischen Wüste und Indischem Ozean aber finden sich auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter im Osten. zur Straße von Hormus Bahrain, das in den kommenden

Jahren über eine kilometerlange Brücke mit dem saudiarabischen Festland verbunden werden soll, ist heute eines der wichtigsten Banken- und Geschäftszentren im Mittleren Osten. Aber es ist auch ein Erholungsort. Die hervorragende geographische Lage – in Direkt-flügen der Middle East Airlines (MEA) aus Europa oder von Beirut aus erreichbar - auf halbem Wege zwischen Europa und Fernost und gleichzeitig im Herzen des Mittleren Ostens, machte Bahrain zu einem idealen Treffpunkt für

Geschäftsleute. In "Dilmun" kann man zwischen den Business-Terminen gut entspannen: Wassersport jeglicher Art ist fast "ohne Grenzen" möglich, und weite Strände - teilweise getrennt für Einheimische und Ausländer - laden zum Baden ein. Auch der an der Geschichte der früheren Perleninsel (heute fast nur noch Zuchtperlen) Interessierte kommt nicht zu kurz. Zehntausende von Grabhügeln in Hamala und Sa'ar lassen das wüstenartig sandige Land wie in einer Wellenbewegung erstarrt erscheinen. Lohnend ist auch ein Besuch in der einzigen Töpferei Bahrains im Dorf Al-A'ali, we noch gearbeitst wird wie vor Jahrhunderten oder in der Schiffswerft am Ende der König Faisal Straße: Die seit Jahrhunderten in ihrer Form unveränderten "Dhaus", die noch heute eine wichtige Rolle im Warentransport der Golfregion spielen, werden hier von Hand gebaut.

Freitags finden Kamelrennen in Rifa's und Pferderennen in Awali statt. Im Süden der Insel wurde ein riesiger Wildtierpark eingerichtet, im Norden sind die Reste eines 1602 zerstörten ehemaligen portugiesischen Forts zu besichtigen. Wie in allen übrig gibt es auch in Bahrain einen Gold-Markt, den Sukh, wo neben Gold vor allem auch Perlen als Andenken günstig zu kaufen sind. Wes immer man in Bahrain unternehmen will, es kann vom Bahrain Hilton organisiert werden, das übrigens unter deutscher Leitung

Nicht Banken, sondern der Handel steht in Dubai im Vordergrund. Nicht umsonst ist hier das World Trade Center eingerichtet worden, das in seinem Wolkenkratzer auch die größte Konferenz unterbringen kann. In Dubai erschließt sich dem Besucher, meist Geschäftsleuten, denen sich auch hier hervorragende Urlaubsmöglichkeiten für zwischendurch bieten, das moderne arabische Leben am besten. Es beharrt zum einen auf den alten islamischen Traditionen, leistet sich zum anderen - gestützt auf den ungeheuren Ölreichtum jeden nur denkbaren modernen Luxus.

Ganz deutlich wird dies bei einem Bummel durch das alte Bastakia auf der Dubai-Seite des "Creek", jenes Flusses oder Meer-

arms, der vom Golf weit ins Land hineinreicht und Dubai von Deira trennt. In Bastakia kann man sich zwischen den aus luftgetrockneten Ziegeln gebauten Häusern um Jahrzehnte zurückversetzt fühlen (man muß dabei allerdings ein ganz klein wenig die Augen zu-drücken und moderne Klimaanlagen und Fernsehantennen übersehen). Hier gibt es auch noch zahlio-se der schönen arabischen Wind-türme, jener ursprünglichen Form der Klimaanlage, die auch den lei-sesten Windhauch von draußen aufnimmt und verstärkt zur Kühlung ins Innere des Hauses leitet. Hinter Bastakia, auf der anderen Seite des "Creek", ragen dann hypermoderne Glas-Beton-Bauten in den blauen Himmel.

Keinesfalls sollte man versäumen, auf einem der Wassertaxis -"abbra" genannt – über den Creek zu setzen, um auf der anderen Seite den traditionellen Gewürz-Sukh und den Gold-Sukh zu besuchen, wo man den Goldschmieden bei der Arbeit zusehen kann. Für Wassersportler und Sonnenhungrige bietet sich der Hilton Beach Club am Indischen Ozean an, der mit dem hoteleigenen Pendelbus für Hotelgäste leicht (und gratis) er-reichbar ist. Die Zahl der Clubmitglieder, melst in Dubai residierende Ausländer, ist begrenzt, so daß der Privatstrand niemals überlau-

Wer ein paar Tage Zeit hat, oder das islamische "Wochenende" rund um den Freitag außerhalb der quirligen Handelsstadt verbringen mochte, sollte einen Ausflug nach Fujairah unternehmen. Anderthalb Stunden fährt man durch milende Sanddünen hinauf auf 2000 Meter hohe Berge, und dann durch karge Steinwüste - unterbrochen hie und da von einer unwirklich grünen

Oase – wieder hinunter an die "Ri-viera" des Golfs. So nennt man Fujairah, das mit seinem dem arsbischen Baustil nachempfundenen Hilton International Fujairah direkt am Strand den Grundstock für den erwarteten (und wohl kaum vermeidbaren) Fremdenverkehrsboom gelegt hat. In Fujairah ist man zwanglos, von der Kleidung bis zum fröhlichen bunten Abend im großen Ballsaal. Seine freien Tage kann man mit Wastersport, Schwimmen (am Pool oder im Meer) oder mit Ausflügen zu den Wüsten-Forts der Umgebung verbringen. Und man kann den Rückweg nach Dubai über Al Ain nehmen. Die Hotelreservierung wird

Al Ain ist eine natürliche Oase, inzwischen allerdings zu einer mittelgroßen Stadt gewachsen. Will man den Kamelmarkt am Samstagmorgen besichtigen, so muß man früh aufstehen, am besten schon um sieben Uhr dort sein. Der Fußweg vom Al Ain-Hilton bis zum Kamelmarkt ist zehn Minuten kurz. (Kamera nicht vergessen!). In Buraimi, am Rande Al Ains, ist die ursprüngliche natürliche Oase erhalten. Nach einem heißen Tag hier im Schatten unzähliger Palmen spazierenzugehen, begleitet vom Plätschern des Wassers und vom Zwitschern der Vögel, läßt "Dilmun-Gefühle" keimen.

GÜNTHER BADING

Angebot: Im Direkting mit MEA von Frankfurt/Bahrein/Frankfurt ab 3954 Mark, Excursion Fair 3175 Mark, Studentenfing 2128 Mark. Die Finglinie oder die Hilton-Hotels sind bei der Visumbeschaffung behilflich. Ver-kehrssprache ist neben dem Arabi-

Anskunft: MEA Middle East Airlines Airliban, Gutleutstraße, 6000 Frank-

## NACHRICHIEN

### Urteile zum Reiserecht

Mäuse im Speisesaal stellen in einem ländlichen Urlaubsquartier "keine wesentliche Beeinträchti-gung dar", Wanzen im Zimmer dagegen können eine Reise wertlos machen. Eidechsen sind vom Touristen ohne Klage hinzunehmen, wenn er einen Bungalow in einem "Naturgarten" in Griechenland gebucht hat, während haufenweise durch das Zimmer marschierende Ameisen eine Minderung des Reisepreises rechtfarti-gen – allerdings nur, wenn sie den Gast so stark beißen, daß er in seiner Gesundheit beeinträchtigt ist. So haben es Gerichte in München, Hamm, Frankfurt und Köln entschieden, und so steht es im neuen Standardwerk des ADAC Verlages Reiserecht-Entscheidungen" von Helmut Eisner, Das Buch präsentiert mehr als 400 Entscheidungen deutscher Gerichte. Zusätzlich zu der Urteils-Sammlung wird das Reisevertragsgesetz erläutert und auf Probleme wie Vermittlerklauseln Schadenersatz-Ansprüche Haftungsbeschränkungen einge-gangen. Des Fachbuch - auch Hilfe für Urlauber – ist für 28 Mark in

### im Buchhandel zu haben. Kunst in München

allen ADAC-Geschäftsstellen und

Ausführliche Informationen über 30 Museen und Galerien in München finden Interessierte in dem neuerschienenen Farborospekt "München - Museen und Galerien" des Fremdenverkehrsamtes (Rindermarkt 5, 8000 München 2). Auf 48 Seiten werden Kunst und Kultur der bayerischen Landeshauptstadt in Bild und Text vorgestellt.

Schutz im Ausland

**Echte Heilung** 

nicht nur Behandlung

-30 Jahre Erfolg und Erfahrung-

Tips für den richtigen Versicherungsschutz bei Auslandsreisen bringt ein neues Faltblatt des Bun-

desverbandes Deutscher Versicherungskaufleute (Kekuléstraße 12, 5800 Bonn, gegen 80 Pfennig Porto zu beziehen). Der Schutz kann zwar in "letzter Sekunde" per Telefon bestellt werden, aber Auslandsreisende sollten sich frühzeitig überlegen, was speziell benötigt wird, well für viele Län-der Sonderbestimmungen gelten.

### Naßfeld geöffnet

Der österreichisch-italienische Grenzübergang Neßfeld ist bis En-de September wieder rund um die Uhr geöffnet. Er wird als Ausweichmöglichkeit für die Haupt-grenzstelle in Thörl-Maglern auf dem Weg von Kärnten in die Ge-gend von Udine empfohlen. Für Wohnwagengespanne ist die Paß-straße allerdings nicht geeignet.

## WAHRUNGEN

1 Phind

| -seigien                      | TÛÛ    | Franc        | 5,12    |
|-------------------------------|--------|--------------|---------|
| Dänemark                      | 100    | Kronen       | 29.25   |
| Finnland                      | 100    | Fmk          | 47.00   |
| Frankreich                    | 100    | Franc        | 34.25   |
| Griechenland                  | 100    | Drachme      | n 3.45  |
| Großbritann                   | en 1   | Pfund        | 4,15    |
| Irland                        | 1      | Pfund        | 3,25    |
| Israel                        | 1      | Schekel      | 0.095   |
| Italien                       | 1000   | Lire         | 1,75    |
| Jugoslawien                   |        | Dinare       | 3,50    |
| Luxemburg                     | 100    | Franc        | 5,12    |
| Malta                         |        | Pfund        | 6,20    |
| Marokko                       | 100    | Dirham       | 39,50   |
| Niederlande                   |        | Gulden       | 90,00   |
| Norwegen                      |        | Kronen       | 36,25   |
| Österreich                    | 100    | Schilling    | 14,34   |
| Portugal                      | 100    | Escudos      | 3,00    |
| Rumänien                      | 100    | Lei          | 6.00    |
| Schweden                      | 100    | Kronen       | 34,50   |
| Schweiz                       | 100    | Franken      | 121,50  |
| Spanien                       | 100    | Peseten      | 1.89    |
| Türkei                        | 100    | Pfund        | 1,60    |
| Tunesien                      | 1      | Dinar        | 4,15    |
| USA.                          | 1      | Dollar       | 2,47    |
| Kanada                        |        | Dollar       | 2,10    |
| Stand vom 31. Dresdner Bank / | Mai -  | mitgeteilt v | on der  |
| Dresdner Bank                 | LG, Es | sen (ohne G  | ewähr). |
|                               |        |              |         |

## Reisen international 8193 Ambach, Simetsbergweg 9 Felchar UST 750 14 TeleV 05 26 379 Für die schönsten Wochen des Jahres

pro Person u. Woche bei 3 Wochen und 4 Parsonen-Belegung im Exclusiv-Panorama-BUNGALOW

in herrlicher, absolut ruhiger Lage oberhalb dem 36-Loch-Golfplatz Maspalomas mit zauberhaltem Blick auf das Golfgelande, die Sanddunen, die Berge und das Meer. Leistungen: Flug. Übernachtung, Service, Transfer Wiedemann-Kur ab DM 360,- pro Woche u. Person

KUR . URLAUB . GESUNDHEIT

Gesünder und jünger durch Naturheilverfahren

**Wiedemann-Park-Sanatorium** Meersburg am Bodensee

Hoffnung und Hilfe auch bei vielen sogenannten unheilbaren Leiden

THIX ist ein Extrakt aus der Thymus-Druse von neugeborenen Kälbern Fur die Produktion korpereigener Abwehrstoffe hat die Thymus-Druse eine lebenswichtige Bedeudesto großer ist die Anfalligkeit für Krankherten. Infektionen und auch für Krebs

GRAN CANARIA

Hotel Rey Carlos • Tel. 76 17 96

## Rheuma-Kuren

Die Wirkung der Thymus-Druse laßt etwa ab dem 40 Lebensjahr nach und in Zeiten besonderer Krankheitsanfalligkeit ist sie sehr klein oder fast nicht mehr vorhanden Durch THX Injektionen wird die menschliche Thymus-Druse angeregt bzw ersetzt, wo-durch die Abwehrkrafte gestarkt werden Dadurch konnen viele Altersleiden, chronische Krankheiten und auch viele bisher \_unheilbare Leiden ausgeheilt oder we-

sentlich gebessert werden So z B bei Allergien, Asthma, Rheuma, Migrane, Gelenkleiden, Abwehrschwache, Infektanfalligkeit und auch bei Krebs. Besonders wirksam ist die THX-Therapie

wenn man sie mit anderen Therapien wie z B Wiedemann-Kur, Heilfasten, Ozon- und Bewegungs-Therapie kombiniert, wie dies tung Je schwacher die Abwehrkrafte sind. im Wiedemann Park Sanatoriumseit Jahren erfolgreich praktiziert wird Information: Tel. 07532/9061

Hotel Bristol ● Tel. 495 00

MERAN

BODENSEE

Process Vitamine Enzyme

Akupunktur Neuraltherapse

Kosmetik

aller W-Kurhäuser

Autogenes Training

Diat Heidasten chlankhertskuren

WIEDEMANN KUR-PROGRAMM : INFO-COUPON

Hell-Inditationen
Die Wiedemann-Kur dient zur Vorbeugung, zur Stankung des gesamten Organis-Die wiederman-Kur diemt zur vondeugung, zur starkung des gesamten Organismus, zur Steingerung der Widerstandskraft, zur besseren Durichbittung und Straftung
der Haut, zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfahigkat und geistigen
Spannkraft, zur Heitung von chronischen Krankheiten und Abnutzungserschemungen sowie zur Forderung der Genesung nach Erkrankungen und Operationen,
Asthma, Bronchitis, Migrane, Übergewicht, Streß, Müdigkeit, Rheuma, Gelenkleiden, Durchbiutungs-, Stoffwechsel- und Schlafstorungen, Herz-, Kreislauf- und
Altersbeschwerden, Krebs-Vor- und -Nachsorge.

Bitte ankreuzen und mit Adresse einsenden kosteni. Farbprospekte

3 Wo. VP Wiedemann-Kur

ab DM 2.655

Senden Sie mir das Buch "Die Wiedemann-Kur" zu DM 14,80 inkl. Zi. mit VP ab DM 75,-

2-3 Wochen-Kuren ab DM 360,- pro Woche. Hallenbad, Sauna, Sport, Tennis, Beauty-Salon, etc.

ruhig - exklusiv - schön WIEDEMANN KUR-HOTEL 8193 Amhach am

Starnberger See Tel. 68177/751

STARNBERGER SEE

Kurzurlaub, Wochenendspaß und

erlebnisreichen Ferien

Hotels, in denen Sle wirklich noch Ferien mit persönlicher Betreuung machen können, in denen Alleinreisende genauso komfortable Zimmer bewohnen und sich genauso wohlfühlen wie Paare oder Familien. Alle Hotels mit großem Unterhaltungsprogramm: Je nach Hotel und Urlaubslandschaft – Grillparties, Aalessen, Radtouren, Tennis- und Golfturniere, Tanz nach Life-Musik von internationalen Kapellen, Galas im Pestsaal, Klönsnack in der Bierstube, Kegelparty, Wett-schießen, Waldlauf, Morgengymnastik, Wanderungen, Emaillieren, Töpfern, Autogenes Training, Windsur-fing, Segeln, Schwimmen, Hier treffen Sie Menschen, die denken wie Sie – ob Sie aktiv sein möchten oder einfach nur faulenzen, etwas für die Schönheit und die



Sanatorium Kraef

am Berghurpark

3280 Bad Pyrmont

Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85

Komfortables Naus Beihillefahig gemäß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordern

aufeiner Anhöhe mitten im Grünen und doch mur wenige Schritten vom Strand. Sie brauchen kein Sportier zu sein, um sich in diesem eieganten Hotel mit dem außergewöhmlichen Freizeitangebot (2 x 18 Loch-Golfplatz. Tennisballe. Kegelbahn, Schießstand) wohtzufühlen. Hier gewinnt man schneil Freunde. Neu: Unser Programm "Schlanker werden, mit Spaß" – Schlankheitstralning an aktuelisten Fitness-Geräten; Aerobic, Schlankheitsdiät-Kochkurs. Derm das Abnehmen unter Gleichgesinnten mit viel Ablenkung ist eben leichter! eben leichter!

2 Tg. Wochenendspaß p.P. DZ ab DM 239.—/EZ ab DM 266.— mit HP. 1 Woche Ferien an der Ostsee p.P. DZ ab DM 826.— mit HP. maxim Golf & Sporthotel Timmendorfer Strand, Tel. (045 03) 4091

direkt am Strand, inmitten grüner Parkanlagen. Für hohe Ansprüche. Mit dem Gourmettreff "Orangerie" und der urgemütlichen Priesenstube. Internationale Life-Kapelien im Night-Club. Ihre Badekleidung können Sie schon im flotelzimmer anziehen, denn Sie kommen aufskirzestem Wege in das hoteleigene Hallenschwimmbad, zu Ihrem Liegestuhlam Außen-Pool, zu Ihrem Strandkorb vor dem Hotel, zum Badespaß in der offenen See.

1 Woche Ostseeguramb bis 15. Juni p.P. im Dz ab DM 672.—, in der Hochsalson ab DM 742.— mit Frühstücksbuffet.

maxim Seehotel Timmendorfer Strand, Tel. (045 03) 5031

an der Strandpromenade, mit unvergleichlicher Aussicht über die Lübecker Bucht, den Yachthafen und das mecklenburgische Land. Mit dem einmaligen Restaurant über den Wolken in 125 m Höhe. Arrangementgäste haben im Rahmen der Pension Auswahl unter 10 Restaurants und freien Eintritt

in 4 Seewasserbader und 1 Süßwasserbad.

2 Tg. Festwochenende p.P. DZ DM 299,-/EZ DM 349,- inkl. Präsent, Sektfrühstück, festl. Dinner mit Tanz, Aalessen, rustikales Holstein-Menü. 14 Tg. Sommerurland p.P. DZ DM 1596,-/EZ DM 1792,- mit HP Salsonzuschlag 1. 6. bis 30. p.P. DZ DM 140,-/EZ DM 210,-

marnin Strandhotel Traveminde, Tel. (04502) 4001

2 Tg. Wochenendspaß p.P. DZ DM 222,— mit HP.
Sonderangebot für den Monat August: Ab 7 Tg. p.P. im Dz
mit HP DM 89,— pro Tag.
maxim Schnitterhof Bad Sassendorf, Tel. (02921) 5990

--- das Traditionsreiche Genleßen Sie ihren (Irlaub, wo schon Hamburger und Lübecker Kaufleute und Konsuln à la Budden-

7 Tg, Miniuriand p.P. DZ ab DM 819,-/EZ ab DM 994,- mit HP; ARTIM Kurhaushotei Travemunde, Tel. (04502) 8 [1 Las Gastiche
Ruhig, direkt am Kurpark inmitten einer Phille von inndschaftlichen Schönheiten, die zum Entspannen und Erholen einladen.
14 Tg. preisgünstiger Sommervrlaub p.P. DZ DM 1295.
EZ DM 1568.— urit HP "Juli/August.
mannun Staatsbachotel Bad Salzuffen, (0 52 22) 14 51

...oder das herrlich Gelegene

mit Dachgarten-Night-Club, Tennisplätzen, Kegelbahner großzigigen Immen- und Außenschwimmbecken. 3 Tg. Kurzurlaub p.P. DZ DM 345,—/EZ DM 417,— mit HP. mamm Berghotel Braunlage, Tel. (05520) 3051

Verlängerungen all dieser Aufenthalte sind selbstverständlich möglich. Gerne unterbreiten wir ihnen ein Angebot nach Iltren persönlichen Wilmschen

Ferien in den mannin Hotels auf Teneritta, Matta und Mauritius buchen Sie bei mannin (0211) 35 06 78 oder in ihrem Reisebüro.



## 

Kuren und Fibnesskuren

Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber, Stoffwechsel, Rheuma, Band-scheiben, Geriatrie, Autogenes

Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Dist und Fastenkuren, Pauschalkuren, Badeebteilung, Pyrmonter Moor, Hallenschwimmbad 28° – 30°;

Sauna. Alle Zi., Bad-Du./WC,

»gesundwarts«

Krankheit iritt oft durch Immunschwäche auf.

Deshalb lautet das Therapiekonzept.

Regulation und Stimulierung der körpeteigenen.

Regulation und Stimulierung der körpeteigenen.

Abwehrkräfte durch die immunaktive Wirkung.

Abwehrkräfte durch THX. Damit haben wir des Thymusextraktes Erfahrungen.

umfassende klinische Erfahrungen.

Schwarzwald

Aufleben auf Hoheleye
Der bewährte und natürliche Weg

Der bewährte und natürliche Weg

zu neuer Lebensfreude, Aktivitat und Gesundhelt.

Gewinnen Sie Jahre zurück: Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung, Behand-lung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterser-

scheinungen. Aufbau neuer Abwehrkräfte. Werden Sie schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik,
600 cal. Schlankheits-Diät, Wiedemann-Regeneration, SauerstoffMehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdig, Kneipp- und Badekuren,
Lassen Sie sich von geschlen Mitarbeitern in einem
gepflegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad,

Arztl. Ltg., alle Diätformen, 700 m in landschaftlich herr-

Sauna, Solarium, Gymnastik, Restaurant, Tiffany-Bar, Kurpark,

anatorium

Sondertariffür Senioren 1.12.-15.1

Bitte fordern Sie unseren Prospekt an.

Heilende



## Neue Therapie bei Rheuma

Hilfe für ein Leiden von Millionen. Vorbeugung und Wiederherstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formen-kreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden.

Unser hochqualitizierter Chefarzt und sein erfahrenes Ärzteteam helfen ihnen auch bei funktionellen Herz- und Kreislauferkrankungen, Stoffwechselstörungen und chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und psychosomatischen Leiden.

### Unser Angebot (auch für Kassenpatienten):

- Voll installierte Kältetheraple, Knelpp'sche Anlagen, Sauna, Schwimmbad, eigene große Bäderabteilung
- Akupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes Training, Hypnose
- Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhaus-
- Stadt und Land mit Tradition und Reiz.



### FRISCHZELLEN einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

– 32 Jahre Erfahrung –

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei:

- Herz- und Kreislaufstörungen Chronischer Bronchitis und Asthma
- Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)
- Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
- Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Potenz-
- Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsenerkrankungen

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie







THX-Thymus-Therapie original nach Dr. Sandberg neu auch in Kombination mit Organ-Extrakten, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie nach Aslan, Revitorgan zytoplas-matische Therapie nach Dr. Theurer, Sauerstoff-Mehrschritt-Theraple nach Prof. v. Ardenne, Ozon-Therapie,

Neuraltherapie nach Hunneke, Homöotherapie, Ent-schlackungskuren/Aufbaukostformen. Eleganter Hotelkomfort in ruhiger, klimatisch bevorzug-ter Lage. Pauschalkuren. Beihilfefähig.

Kostenloses umfangreiches Informationsmaterial bitte anfordern von: Park-Sanatorium St. Georg, 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 0 60 56/80 05-6



Alle Programme ideal aufeinander abstimmbar.

## ALKOHOL-ENTWÖHNUNG

Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen). Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tägige Behandlungsmethode. Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht. Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein

6120 Erbach-Erbuch - Odenwald 20 60 62-3194



Rheuma • Arthrose • Gelenke BESCHWERDEN in Knien, Hüften, Schultern, Rücken Füßen, Wirbelstule und chronische Muskel- und Ner venschmerzen erfolgreich behandelt mit der ideale: KOMBINATIONSKUR VON INNEN UND AUSSEN THYMO-THERMA-KUR

THERMAL-Helbschlamm-Rompt, aus Ungarn von AUSSEN kombinien m der weltbekannten THYMUS-Kur von INNEN 5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

außerdem sen vielen Juhren bewährt bei ehronischen Funk-tionsstör, der inneren Organe, Herz, Kreislauf, Leber usw. • Zelltherapie • Thymus-u. H3-Kur •

• Sauerstoff- u. Serum-Therapien •

Neural- u. Schmerz-Therapien

KUR-KUNIK Provatkinak für immere Medizin ANDSKRONE 5483 BAD NEUENAHR Ravensberger Straße 3/2 · Telefon (02641) 2281



## Baden-Baden Schwarzwaldklinik in Tilla Stephanie

Privatklinik und Sanatorium für Innere Krankheiten Großes Hallenschwimmbed Ärztliche Leitung: Dr. Claudia Meims, Ärztin für innere Medizin

Lichtenteler Allee 1/C - 7570 Baden-Baden - Telefon (0 72 21) 2 90 97-9

## AKTIV-KUR FÜR HERZ-UND KREISLAUF

mit intensivoehandlung und intensivolagnostik, Autogenes Trzining, Schlafstörungstraining, Reucherentwöhnung, Biofeedback, Massagen, Bäder, Fango ect., Gewichtsreduzierung und aktive Bewegungstherapie Für stressgeplagte Manager spezielle Diagnostik in Verbindung mit aktivem Bewegungstraining: z.B. Jogging, Tennis, Radiahren, Saune, Schwimmen: (gegen Mehrpreis; Surlen, Segeln)

Nutzen Sie unser Pauschalkurangebot 7 Tage 805 - DM 21 Tage 2331,- DM 14 Tage 1582,- DM 28 Tage 3052,-- DM ab 29 Tage DM 109,- pro Tag

Besonders autwendige Spezialuntersuchungen sowie medizinische Leistungen, die außerhalb des Indikationsgebietes liegen, werden gesondert nach GQA berechnet, Kurtaxe und Trinkkur eind an die Kurverwaltung zu entrichten.

Alternativ: DM 92,-pro Tag für Unterkunft, Verpflegung und pflegerische Betreutung, plus sämtlicher übrigen Lesitungen nach GOÄ. Die Klinik ist beihilfefühig. Fordem Sie Prospekt ani

Herz-Kreisiaut-Kligik Am Kurpark, Tel.: 05621/3091, Telex 991814



### VINCEMUS-KLINIK Privatklinik för pi

esamte Brustchirurgie orbenchirurgie tifernungen von Tätowierungen esichtschirurgie

Am Ostersieizug 7 Tel, 04881/1717

Frischzellen-

und Akupunktur im Kurhotel Ascone Ilkenberg-Institut= Azztlich geletietes institut im Kurdensi. Auch ambulente Behandking u. Gefriezzellen mögl. Zur Amtshelde 4, 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/10/88/89

Kurhotel Bärenstein

-28 Tage KLINIK PROF. KAHLE rück — Telefon 0221/68 10 16 Letter Dr. med. Kable

## Kurheim 2077 Großenses

bei Hamburg Tel. 04154/62 11

Frischzeilen

## 217 001 777 as d

## ist die FS-Nummer

der Anzeigenabteilung
DIE WELT/WELT am SONNTAG. Bitte vermerken

Sie auf Ihrem FS: \*\* Für DIE WELT/ WELT am SONNTAG Reiseanzeigen."

## FRISCH-ZELLEN

 Aufbereitet im eigenen. Labor -- gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. 

Information über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.

Kurzentrum Die Vier Jahreszeiten" Färberweg 6 BB, D-8183 Rottsch-Egern, Tel. 080 22/2 6780-6415.



Postfach 1660 Telefon 05621/4062

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne
 Schlankheltskuren

Schlankhelfskuren
 (Akupunktur – HCG)
 Zell-Therapie
 Regenerationskuren
 (THX – Bogomoletz etc.)
 Krebsnachsorge –
 Metastasen-Prophylaxe
 Rheuma-Spezialbehandlungen

## Informieren Sie sich

über die vielseitigen Kurmöglichkeiten in einem der schönsten Sanatorien Deutschlands.

Wir senden ihnen kostenios:
O Unsere Broschüre "Naturbeilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural-und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Homöopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C, Saunaanlage, Solarium, modern-ster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm.

O Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor und Nachsalson.

8788 Bad Brückenau

## Sanatorium und Privatklinik Lentrodi

inet, Leber, Rheums, Disbei Gerlatrie, Hellfesten, Dilben, Geristrie, Heilfesten, Dife Lift, Alie Zi. m. Bed oder

3280 Bad Pyrmont · Schlofistraße 9 · 🕿 0 52 81/40 81

ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Cara - Emphysica - Broughilis - Herz/Kreistad Infreie Therapie – Entw

Telefon 04032/6 17 14

## KLINIK AM SEE

alt, 2852 Bederkesa 1 bei Bre

## Ihre Gesundheit auf dem Prüfstand!

Klinik für Herz-Kreislanf-Erkrankungen, Blisthochdruck, Durchblutungsstörungen, Stoffwechselerkrankungen, Erksankungen des Verdauungsapparates, geriatrische Behandlungen nach Prof. Aslan

### Wicker-Klinik Bad Wildungen iagnostik von A bis Z Wo. stationärer Check-up

DM 985,-

DIVI 70...

Römgendisgonstik – Langzeir/Beiastungs-EKG –
Echotzardiogramm – Endoskopie – Sonographie –
muklearmedizinische und computertomographische Untersuchungen bei Bedarf möglich – simtliche Laboruntersuchungen (auf Risikofuktoren). Chefarziberrenung – ausführlicher Abschluß-zerleht

Unterbringung Moderne Einzelsimmer, Bad oder Dusche/WC, Telefon, Balkon, Radiosalage, haus-eigenes Hallenbad, Sauna, Preizeitprogramm, Be-schäftigmgstherapie, Ausfüge, Veranstaltungen, volle Verpflegung (inkl. Diåten).

Wochen

bei was

Pauschalkur zum Festpreis von DM 145,-/Tag – DM 135,-/Tag

inkl. aller notwendigen Diagnostik, ärztlich ver-ordneuer Therapie (Messagen, Fango, Kneippan-wendungen, kohlensäurehaltige Mineralsprudel-bäder, Elektrotherapie usw.) Cuefuzzbetrenung, Alternativ: DM 95,- DM pro Person, DM 85,- bei 2 Personen

für Unterkunft und Verpflegung sowie sämtliche ärzdichen, diagnostischen und therapeutischen Leistungen nach einer erstatungsfähigen Einzel-abrechnung. Bed Wildungen bietet einen hohen Freizeitwert – Badezentrum, Hallenbad, Kunsteislaufbahn, Tennis (Frei- und Hallenpiätze), Golf, sämtl. Wässersport auf dem Edersee, weitHulige Wanderwege, Kulturveranstaltungen, Reithalle.

Prospekte and Information:

Pitrat-Friedrich-Straße 2-4 3590 Bad Wildungen

The state of the s

0.1502181

h Gelegene

ood vertanten-

the the proposche

atklinik Lenin

BAD NAUHR

Registers

13 45 201 305

BUSREISEN / Europa einmal anders: Pauschaltour Österreich – Ungarn, Besichtigungstrip von Porto nach Lissabon

## the second Budapest: Schönheit mit Grauschleier

Pauschahreise "Zwei Tage Buda-pest" ab Wien. Kurz vor der Grenze teilt der Reiseleiter die statistischen Merkblätter mit der wunderlichen Frage nach Vor- und Familiennamen der Mutter aus. Nächste Aufregung: Zeitungen und Hustrierte wegstecken – vor allem Nacktfotos könnten Anstoß erregen. Der ungarische Grenzer sucht jedoch nicht Striptesse, son-dern moniert fehlende Mädchennamen der Mitter

Während die Pässe amtsbehandelt werden, Gedränge am Buffet des Warteraums, Gedränge an den Toiletten (hochmodern, peinlich sauber), Gedränge beim Wechsel-schalter (Kurs günstiger als in Wien für die bei der Einfuhr gestatteten hundert Forint).

Der Bus rollt durch Györ und Tatabanya, während der jugendli-che Reiseleiter mit der Suada eines Verkäufers sich seiner Unkenntnis der absolut unaussprechlichen Landessprache rühmt Dennoch Landessprache rühmt. Dennoch vermittelt er brockenweise ungarische Geographie und Geschichte. In den Pausen spielt ein Tonband Schlager. "Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein", "O du schööööner Westerwald", "Über deine Gipfel". Das Denkmal auf der Bergkante zeigt den Vogel Turus, der angeblich die Ungarn vor tausend Jahren... (Turul heißt er, mit lit der Bakony-wald heißt auf reiseletterisch "Balkony-Wald". reiseletterisch "Balkony-Wald".

Eine ungarische Reiseleiterin überniment den Bus für die Stadt-rundfahrt. Sie weiß etwas und spricht fileßend Deutsch – mit herrigen kleinen Fehlern. Vorert je-doch hat sie wenig Gelegenheit, die Perlen ihres Wissens vor den Insa-sen auszuschütten, denn diese be-berrscht vordringlich die Frage, ob die Geschäfte am Samstagnachmittag noch geöffnet sind. Nur einige wenige sind, aber in der In-nenstadt findet sich ein Kaufhaus. in dem noch nach Krimsekt, Salami und Barack "gejagt" werden

Parkplätze in der Innenstadt sind rar, aber der öffentliche Ver-kehr dominiert. Kein Wunder: Fahrpreis für Metro und Straßen-bahn je ein Forint (sieben Pfennige), im Autobus anderthalb Forint Kurze intervalle, Busse auch in die Randbezirke bis nach Mitternacht. Taxen kosten für zehn Kilometer nicht einmal 50 Forint

Budapest ist eine immer noch schöne Stadt, obwohl physisch wie psychisch ein leichter Grauschleier darüberliegt: Staub, Ruß, Abgase darüberliegt: Staub, Ruß, Abgase trotz geringen Verkehrs; abgeblätterte, verblaßte Außschriften über ehemaligen Luxusgeschäften der Gründerzeitbauten, bröckelnder Putz nicht nur bei Altbauten. In den Hauseingängen der Innenstadt finden sich erstaunlich viele winzigen der innenstadt finden sich erstaunlich viele winzigen. ge Schuhgeschäfte. Die Auslagen

Auswahl vom teuren Rumpsteak für Fremde und Wohlhabende bis zum ofenwarmen Apfel- und Topfenstrudel, wie ihn Großmama buk (Stück 40 Pfennige):

85 Prozent der Sehenswürdigkeiten Budapests stammen aus der Zeit vor 1914, zehn Prozent aus der Zwischenkriegszeit. Beim Millen-niumsdenkmal am Stadtwäldchen lemen wir den ersten "Türken-schlager" als Denkmäl kennen, weitere "Türkenschlager" dann an der Fischerbastei auf dem Weg zu iener seltsamen Mátyás-Kirche, die im 13. Jahrhundert gegründet, an-derthalb Jahrhunderte als Moschee verwendet und zuletzt auf neugotisch umfrisiert wurde. In einer entzückend altmodischen Café-Konditorei ausgezeichneter Kaffee mit typisch österreichischen Konditorwaren. Das Parla-ment ein überdimensionales Bau-werk für relativ wenig Freiheit; Gellertberg mit Befreiungsdenk-mal – wie oft das arme Budapest in seiner Geschichte schon befreit wurde! Dämmerung - ab ins Hotel!

Mit dem erst heuer eröffneten Hotel haben wir das große Los gezogen. Es besitzt alle westlichen Errungenschaften inklusive Hal-lenbad, Radio und Telefon im Zimkenbad, Radio und Telefon im Zimmer, Balkon, Vorzimmer, Bad und WC. Zum Verfliesen der Badewanne hat es dann zwar nicht mehr gereicht, und der Handtuchhalter ist schon lose. Aber das Abendessen ist befriedigend bis gut. Auf der Weinflasche steht der Ladenpreis aufgedruckt, 44 Forint; wir bezahlen 120. Das Buffet-Frühstück enthält alles nur Erdenklicher Würstchen, Schinken, Speck, Wurst, diverse Käsesorten. Nur der Kaffee ist absolut ungenießbar. Die westlichen Gäste schlingen und würgen, als ob sie aus Polen wurgen, als ob sie aus Polen

Die Rückreise fiber den Platten-see führt uns versehentlich nach Siofok, well sich der erste Bus ver-fahren hat und die anderen ihm gefolgt sind. Dämmerung, Dunkel-heit, Rieselmusik – ein Verschnitt aus Schunkelwalzern und "Jetzt trink" ma noch a Flascherl Wein". Lächter zur Rechten: Pannonhalma mit der sechstgrößten Bibliothek Ungarns, auf die die Ungarn sehr stolz sind\*.

Am Buffet an der Grenze müssen die übriggebliebenen Forint ausgedie übriggebliebenen Formt ausgegeben werden: Zigarettenstangen, Wein, notfalls Keramik und sogar Puffmals. Namensaufruf, Elick auf das Paßbild, Pässe zurück. Der österreichische Zöllner winkt den Bus durch, ein paar Mini-Schmuggler atmen hörbar auf.
HELMUT S. HELMAR

Augebet: Busrelse Wien-Budapest-Wien inklusive einer Übernachtung ab 1080 Schilling (rund 144 Mark), Reise-büro Ibusz, Käminerstraße 26, A-1010



Hauptverkehrsader von Aveire ist die Gracht mit den hochschnäbeligen Barcos Moliceiros

## Kleines Land mit großer Tradition – Portugal

Wir genossen die Fahrt von Nord nach Süd im Vier-Sterne-Bus (mit Bordküche und WC und einem Sitzabstand von 83 Zeutimetern) durch herbe und reizvolle Landschaften, aus denen Geschichte gleichsam quillt: Kirchen und Klö-ster, Burgen und Denkmäler, ein-gebettet in schmucke Dürfer und saubere Städte. Einige ihrer Städte haben die Portugiesen typisiert. In Porto wird gearbeitet, und in Lissa-bon vergnügt man sich, in Coimbra-singt und in Batalha betet man. So ganz unrecht haben sie nicht.

Porto, das einst römische portus cale, das dem Land den Namen verlieh, ist die vom Handel und Handwerk erfüllte Weinmetropole. Der Besuch einer Portweinkellerei ist ein Muß; in den dunklen Gewölben lagern Reihen von Fässern; man erfährt Wissenswertes über den Portwein, probiert und kauft auch gleich eine Flasche . . .

Unweigerlich zieht es uns in die Altstadt, himmter zum Hafenviertel. Hier gibt es die typischen Kneipen und Lokale, enge Gassen, und die Wäsche flattert im Wind. Die Häuser wachsen scheinbar den Steilhang hinauf. Imposante Brük-ken in schwindelnder Höhe überspannen den Douro, Dem Fremden gilt noch ein neugieriger Blick, vor illem seiner Kamera denn der Massentourismus hat Porto noch

Wir beginnen die Reise nach Süden, durch Eukalyptuswälder und Pinienhaine, eine Berglandschaft, in der jetzt Ginster und Rosen blühen. Überall wird gebaut, mit Liebe zum verspielten Detail, keine Reihenhäuser von der Stange.

Nach den ersten kühlen Tagen acht in Aveiro die Sonne. Es ist ein lebendiges Städtchen, das sich in Prospekten griffig als "Venedig Portugals" verkauft, aber viel mehr Ähnlichkeit mit holländischen Grachtenstädtehen hat Am Kanal entlang liegen die farbenfroh bemalten Barcos Moliceiros mit ihrem hochschnäbeligen, weit nach innen gekurvten Bug. Etwas au-Berhalb breiten sich die Salinen

Wer ein Stück schlechter Straße nicht scheut und die schmale Landzunge entlangfährt, wird mit der Ansicht einer sanften Landschaft belohnt, die von den Ausländern noch nicht entdeckt, aber beliebtes Ferienziel der Portugiesen ist. Irgendwo ein Boot, irgendwo ein Vogelschrei, überall blühende Mittagsbiumen. Direkt am Wasser liegt die Pousada da Ria. 26 solcher staatlichen Hotels gibt es in ganz Portugal; sie sind meist in Burgen oder ehemaligen Klöstern untergebracht; ihre Inneneinrichtung und die Speisekarte entsprechen der Region. Vorbestellungen sind

aufgebaute Stadt, verbreitet traditionsgesättigte Atmosphäre, Jeder Blick fängt ein Stück Geschichte ein. Das "Wahrzeichen", die Uni-versität, besitzt eine sehenswerte Barockbibliothek mit einer Million Bänden. Die dazugehörige Renais-sancekapelle ist ein Musterbeispiel portugiesischer Azulejo-(Kachel-) Kunst. Sie scheint ohnehin eine nationale Leidenschaft zu sein. Jedes Haus, das in früheren Zeiten auf sich hielt, ist ganz mit Azulejos geschmückt.

Den vollendeten Eindruck dessen, was einmal Portugals Größe ausmachte, vermitteln Batalha und Alcobaça. Gotik und manuelini-scher Stil mischen sich bei der Kirche von Batalha, die einst als Versprechen nach dem Sieg über die Spanier erbaut wurde. Das wohl makelloseste Beispiel portuglesischer Gotik aber ist die Abtei von Alcobaça. Daß die einstigen Klosterbrüder sich auch auf Gaumenfreuden verstanden, verrät die große Küche mit Marmorrauchfang und einem von einem Bach abgezweigten "fließenden Was-ser", das noch heute sprudelt.

Zurück zum Meer, nach Nazare mit seiner Steilküste, seinem lang-gestreckten, aber nicht sehr brei-ten Strand. Im Sommer liegt man hier "Haut an Haut", die Romantik des Fischerdorfs ist passé. Auch die Mädchen mit den sieben Rökfrauen tragen schwarz, und nicht nur für ein Jahr. Sie haben Mann oder Bruder, Vater oder Onkel draußen auf dem Meer verloren. Auf dem Weg nach Süden lohnt

ein Abstecher nach Obidos, einem zauberhaften Städtchen von alten Mauern umgeben, mit gewundenen Straßen, Kopfsteinpflaster, Blumengirlanden überall. Ein Stück unverfälschtes Mittelalter ist hier erhalten geblieben, mit zwei Taxen und einer Pousada in der alten Burg. Türen und Fenster der weißen Häuser sind grell blau ge-rahmt. "Das hält die Hexen fern", sagt der Volksmund.

Schon in Reichweite Lissabons liegt Sintra, der Ort in den Bergen mit angenehmer Kühle im Som-mer. Hier "residiert" das reiche Bürgertum. Knapp 20 Kilometer weiter erreichen wir Cabo da Roca, den westlichsten Punkt Europas, 144 Meter über dem Meer. Ein Leuchtturm, ein Restaurant und ein nimmermüder Wind... Eine Urkunde wird feilgeboten, die nicht nur ein originelles Souvenir für den Besucher ist, sondern auch Portugals Stolz ausdrückt. Denn es heißt: Von hier aus führen die Karavellen hinaus, um neue Welten zu

MARTA WEIDENHILLER

Anskunft: Portugiesisches Touristik-Amt, Kaiserstraße 66, 6000 Frankfurt 1

## **Buskomfort** ist Sterne wert

Soll es ein Ausflug am Wochenende sein? Lockt eine ferne Stadt, ein fremdes Land? Wer über sein Reiseziel nachdenkt, entscheidet zugleich über das Transportmittel. Die meisten Deutschen wollen auch im Urlaub vom Auto nicht lassen; andere bevorzugen das Flugzeug. Immer mehr aber drängt sich der Bus in eine Favoritenrolle.

Rund 110 Millionen Bundesbürger unternehmen im Jahr eine Busreise, jeder Deutsche also fast zweimal, rechnen Statistiker schnell hoch Durchschnittlich ist 44 Jahre alt, wer sich für eine Busreise entscheidet, hat die Stiftung Warentest herausgefunden. Heißt es obendrein, wir fahren nach Paris, liegen die 20-bis 30jäh-rigen an der Spitze. Das Bild vom Bus als "Rentner-Jet" trifft nicht

mehr zu.

Auch Fernziele für einen erschwinglichen Preis zu erreichen. frei von organisatorischen Proble-men zu sein, familiäre Atmosphä re und ein hohes Maß an Bequemlichkeit sind die Pluspunkte, die die Busfans anführen. In der Tat bieten Fernreisebusse ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit: Schlafsessel mit stufenlos verstellbaren Lehnen und variabler Sitzbreite, Klapptische wie im Flugzeug, Leselampen und indivi-duell regelbare Frischluftzufuhr, Waschraum mit WC. Wie wär's mit einem Drink aus der Kühlbar, einem Kaffee aus der Bordküche? Jacken und Mäntel verschwinden in der Garderobe; die Sicht bleibt

Um dieser Qualität und Ausstattung auch sicher zu sein, sollte man das Angebot des Busunternehmers genau studieren. Denn Bus ist nicht gleich Bus. "Luxusbus" definiert nicht die Leistung. Um das "Plus für Bus" konkret zu erfahren und um Orientierungs-hilfe zu geben, hat die "Gütege-meinschaft Buskomfort", Stutt-gart ein Gütezeichen geschaffen ein bis vier Sterne, wie bei der Kennzeichnung der Hotelkatego-rien. Wichtigstes Merkmal dabei ist der Sitzabstand, Für die Klassifizierung gilt: ein Stern (Bus) bei einem Sitzabstand von 68 Zenti-metern; 2 Sterne (Ausflugbus) bei 72 Zentimetern; 3 Sterne (Reisebus) bei 77 Zentimetern; 4 Sterne (Fernreisebus) bei 83 Zentime-tern. Sondersusstattungen, wie Klimaanlage oder Bordküche, sind mit Symbolen ausgewiesen.

Streng sind die Prüfer, Einmal im Jahr lassen sie die klassifiziertan Busse vorfahren (TÜV oder DEKRA). Zahlreiche Busunternehmen haben sich der Gütegemeinschaft angeschlossen oder ihre Busse der hohen Normierung unterworfen. Ihnen sei die aggressive Werbung "Diese Sterne lügen nicht" zugestanden; dem Reisenden bieten sie eindeutig festgelegte Leistungen.



# Urlaub in Dänemark





## rerienhäuser in Dänemark

- Jütland Nordseestrand und Litafjord
- ollo Mineser ungaran Datami
- gehobener Stundard

  medically enceptains

  zwischen SB und 80 m²

  ma 2 1 Schrodungen
- 📤 bis zu 10 Personen
- C . I mil Source and Lumin flexplan-ferien

SEER NAU AM STRAND

elswerter Urkrub mit Qualitë

Haben wir 6 Ferienhäuser frei Auch in der Hauptsaison, Nordsee und Kattegat, Dänemark.

## nordstrand Autorisierte Ferlenbaus-Vermitthing Jyllandsalle 48, DK 8000 Arbus. C. Fernsuf 00 45 614 92 88

Bjerge Strand Ferienhaus, Gr. Bak, Seehad an verm. Wozi, I Schalzis, Kil., Bad, S Schland, Frets 450. pro Wo. Inform. durch: Nanna Charsen, Jor-lesevei 33, UK 4470 Sveballe, 0046-3-43733

## Dänemark

### "Nur unterweas erfährt man das Gefühl märchenhafter Verwunschenheit."

Erich Kästner Vielfältige Anre-

gungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in

## Gemüti, Ferienbäuser mit Komin, Strondnöbe Tel. 9511/40 43 22

Luxushaus, 100 m vom Meer, mit 2
Ferienwohnungen, 4 Personen.
Obergeschoß DM 700,-Wo. frei bis 9.
Juli. Erdgeschoß DM 470,-Wo. frei bis 6.
August sowie Ferienwohnung mit Gashelzung frei bis 16. Juli. DM 400,-Wo., 1 km vom Meer. Löhken/
Nordfötland, Tel. 0045-8-88 11 99
oder 82 39 29 (ab 14 Uhr)

Nord-Sceland/Thvilde Ferienhs., 5 Pers., RL-Hzz., am Wakd-rand, 10 Min. z. Strand, v. Priv. zu verm. Tel. 00441/235 90 20

Urlaub in Dänemark

Dänemark Telefon 0045-7-98 54 66

Ferienhäuser an den schönsten Stränden der Nord- und Ostsee, des Limfjords sowie der Insel Seeland. Fordern Sie kostenlos unseren Kata-log an: Ferienhausvermitthing B. KNEITZ Sennels DK-770 Thisted Disnemark

rings priv. in Dän frei Tel. 07141/550 89

## **EE**ferienhäurer

Danemark Nord- und Outses viele Preissenkungen in 1983 wegen DM-Aufwertung rund 5% Dazu Niedrigstprese zußerhalb der Salsor Sofort Katalog anfordern! Vermietung nach deutschem Recht! P. Mariowden, Hoptup, DK 6100-Haderslev Tel. von Deutschland: 0045-4-57 56 76

Die dänischen Ostsee-Inseln sind am schönsten im August. Noch freie Termine in strand merhäusern. Ferie-Butlidsen, Vejlegade 12 DK 4000 Nakskov Tel. 0045-3-92 21 25.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FREI II liberall a.d. flordson, Ostsnee, Lindford, Insoln schöne, londerfreundt, Feri-nikalsser jeder Preistige, Grosser Habath bis 25/6 u. ah 13/8. Austuhrichst-er Katalog mit u.a. Grundrissen u. Fotos. Freundliche, persönliche Beratung.

### Urlaub am besten Badestrand von Nordseeland

Wir hoben noch einige Höuser in der Salson frei. HORNBAEK FERIE-SERVICE

Naciemagervel 6, DK-3100 Hombaek, Tet. 0045-2-20 10 30

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND

Gehen Sie schneit und sicher – 30 freie Angebote m. Bild werden für Sie durch unsere EDV ausgesucht. Sofortige, inostenlose Zusendung, Bitte Termin u. Personenanzahl nicht vergessen, Häuser überall in Danemark.

Dänische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963

Kongenspade 123, DK 5700 Esbjerg, Durchwahl 00455 12 28 55

## Dänische Nordsee

Komfortable, herrlich gelegene Ferienhäuser in Strand- und Waldnähe das ganze Jahr über zu vermieten. Büro am Ort. Eigene Servicemonteure.

Blaavand Sommerhoouslejning ApS Bei Ibsen Blaavandvej 15, DK-6857 Blaavand, Tel. 00455-27 92 44 jetzt die 49. Saison

## Bornholm

## Bomholm

liegt in einem Naturpark - 300 m zum Strand. Alle Zimmer mit Dusche/WC, Doppelzimmer oder DZ mit Kinderzimmer und Einzelzimmer

Schwimmbad - Tennisplätze Sauna – Solarium – Kinderspielpiätze HP in Vor- und Nachsalson ab DM 80,-

Prospekte/Buchung: Sandkås DK 3770 Allinge, Tel. 0 04 53/98 09 55 Telex 48 154

Wir helfen Ihnen bei Ihrer Schiffsreservierung Wir vermieten auch Sommerhäuser

## Bomholm

Wir haben gute Perlenhtuter und Wohnungen frei ab 8, 8, 83, Auch Pensionen und Hotels.
Rabatt ab 20, 8, 63, Wir haben eine Agentur für die Fähre und können für Sie kostenlos die Billetbestellung für die Hin- und Rückfahrt vornehmen.
Sydbomhokus Turkstbursen Jernbanegade 1, DK-3729 Aakirkeby Tel. 0045 3/87 45 20
Enntern Sie hitte uns. Kutalog an

Pordern Sie bitte uns. Katalos as

Foriexhäuser in Dänemark Insel Bornholm Komfort-Ferienhäuser auf Bornholm und Seeland frei in Hauptsaison. Günstige Preise im Juni und Sept. Farbkatalog in Deutsch (108 Seiten)

kostenios. BORNHOLMS
SOMMERHAUS-VERMITTLUNG
DK 3770 Allinge, Havnegade 2
Telefun 00453-380570

Bornholm
Som'häna., Lux'wohgen., Bauernhof, Dueodde. Somarken. Balernstrand u. Sandvig pro Wo. DM 495.bis 1495.-, Vor- u. Nachs. halber Prs.
Vermietz. das ganze Jahr über. Paul
Erik Hansen, Kralvej 12, DK-3730
Nexe, Tel. 0045/3/98 87 77



## Bornholm / Nexs Dueodde

Touristbüro Aasen 4 DK-3730 Nexø, Telefon 00453/99 32 00 Vermittlung von Sommerhäusern, Sommerwohnungen sowie Ho-tel- und Pensionsvermittlung. Vermietung von Wohnwagen. Wir helten auch bei der Schiffsreservierung, bis 25. 6. noch frei.

## Bomholm

Hotel Standslot, Sandvig. Direkt am Strand. HP, Dusche/WC, Hochseison DM 80.-, Nebensaison DM 69.- Post: DK-3770 Allinge, Tel. 0045/3/98 03 15

Für alle

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

Vitrep Touristbine Getda Frostrup, Elmevel 14, DK-9480 Lekken, Tel. 0045-8-99 16 77 Fernanduser in plant The Communication of the Commu \* Pole and Grandines von Jackett House
STRANDURLAUB • \*\*\*

Suinagegess — Duremark Parisahaushtalog gratis. SKAN-Dia, Marweg 21, 2390 Flens-burg Tel. 04681/636 19

Perienhäuser, Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s DK-9430 Mordborg. (00454) 45 16 34

Lakken (Nordsee)

Entscheiden Sie sich ganz-schneit, dann können Sie im Juni ein Ferienks, mit Komfort für 4–5 Pers, für DM 300,- haben.

Hitland
Krt.-Steinhaus, 6 Pers., 75 m², Kamin,
Ruderboot, frei bis 9, 7, 4, ab 30, 7,
Tei, 040/801 38 50 Nomical Fernandauser in alten Press, Nordtu Ostsee Kosterios Fathkatalog artkurdem!

DAN-BOOKING K-s

Statum Prostach 12 Di-6549 fausas

Nordsee

Nordseark To

günstige Angebote ab 18,6 u. 25, 6, für 2 u. 3 Wochen dansk familleferie ApS

Postf 30 DK-6500 Varde 00455-222388

Gilleleje, Nordseeland, Sommerhaus f. 5 Pers., 200 m vom Strand entfernt, DM 550,-Woche. Fiellerup, Ostkliste von lylland, Som-merhaus f. 4 Pers., 200 m vom Strand entfernt, DM 475,-Woche. N. Valbro, Ndr. Frihavnsgade 54, DK-2100 Kbh., T. 0045-1-26 32 52

mod. htz. Block-Haus, 75 m² (6 Pers.) direkt am Limfjord mit eigenem Ru-derboot von Privat zu vermieten. Tel. 1045-8-14 08 56, abenda Privat-Ferienhauser uberall in Danemark Dr. murid

Yeus Sommerhäuser zwischen Lakkis und Blokhus von Privat zu vermieten. 5-6 Schlafplätze, Tel. 0045/829 60 65 (werkings n. 17 Uhr)

Die dikrischen Ostsee-Inseln sind am achönsten im August. Noch freie Tents-ns in strandrahen Sommerfülusern. Ferle-Butikken, Vellegade 12 DK 4900 Nakskov, Tel. 0045-3-92 23 88

WELT am SONNTAG.

### 

### Salzburger Land



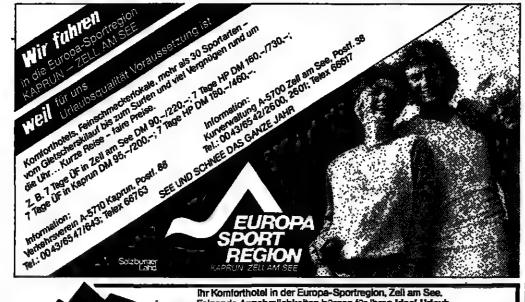



Ihr Komforthotel in der Europa-Sportregion, Zell am See, Folgende Annehmlichkeiten bürgen für Ihren Ideal-Urlaub Ruhige, zentrale Panoramalage ● alle Zimmer mit Bad/WC, Tel., Radio. Farb-TV, Kühlschrank, Balkon 

Appartements für 4 Personen 

Frühstücksbuffet, Menüwahl 

Hallenbad, Sauna, Solarium, Massage ● Sonnenterrasse ● 6Tennisplätze in unmittelbarer Nähe ◆ Tagungsraum ◆ eigener Badestrand ◆ tägt. Freizeitprogram IHP ab DM 75,-, ZVFr. ab DM 65,- inkl. Hallenbadbenutzung und Saure Pers. Führung: Fam. Schwaninger A-5700 Zell am See, Tel.: 0043/6542/3576; Telex: 0047/66606

Eine Investition

die sich lohnt!

Hotel Bräu

Am guten Alten in Treue helten

Alt und neu wurde in diesem tradi-tionsreichen Haus harmonisch abge-stimmt. Anspruchsvolle Gäste erwartet Gemütlichkeit, heimelige Almosphäre mit viel Komfort. 50 Betten, alle Zimmer mit Bed. WC. Tel., TV, Lift: Sauna: getäfeite Stuben mit Kachel-öfert. – Garten mit Kastanienbäumen. Und die Küche ist erfolgreich bemüht, Ihren Gaumen auch mit österreichi-schen Spezialistien zu werwöhnen! Hallbrension DM 72.

Lofer

Halbpension DM 72,-

Wir sind ein Familienbetrieb und frouen uns auf ihren Besuch.

Fam. Moldan, A-5090 Lofer, Tal. 9043/6588/2070, Talex 66535



Mehr Gesundheit, mehr Lebenstreude, vorbeugen und heilen Information: Kurverwaltung Bad Hofgastein, Tel. 0043-6432/482 Telex 0047/67796

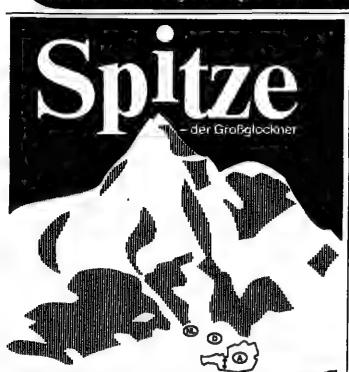

"Man sieht es hier den Autofahrem 🛈 schon an: Hier fahren nicht die gehetzten Raser, sondern bei denen fängt der Urlaub wirklich schon auf der Reise an - auf der Fahrt über die Glocknerstraße.#

Murmeltier auf dem Großglockner Geme schicken wir ihnen kostenios alle Informationen über diese faszlnierende Alpenstraße, ihre Umgebung und die optimale Anreise: Großglockner-

Karnten

Fullmerstraße 2 GROSSGLOCKNER-**HOCHALPEN STRASSEN** 

Salzburge 2571 m Weg der Genießer in den Suden.



Entspannung und Erholung zu allen Jahreszeiten im reizvoll lieblichen Ober-Pinzgau

In unserem neuen Haus ist viel Gutes von gestern: Die traditionelle Gastfreundschaft, die behagliche Ruhe, der unauffällige Komfort, manch schönes Stück aus früheren Tagen als liebevolles Detail. (lt. Presse: das gemütlichste Haus im Pinzgau). Unser Haus hat 40 Betten mit Bad oder Dusche/WC, TV- und Telefon-Anschluß in jedem Zimmer, Sauna und Solarium, gemütliche Kachelofenstuben, Penthouse-Appartements besonders für Familien. Sehr beliebt sind unsere Grillabende im Freien am offenen Kamin.

Wald im Ober-Pinzgau im Salzachtal, ist ein idyllischer Ort für Sommer- und Winterurlaub. In 900 m Höhe sonnig und nebelfrei gelegen, ist er idealer Ausgangspunkt zu den schönsten Hochalmen, zu den berühmten Krimmler Wasserfällen und den malerischen Salzach-Seitentälern wie Habachtal oder Sulzbachtäler. Zu allen Jahreszeiten eine wahre Pracht! Willkommen in unserem Hause!

Prospektunterlagen Hotel »Schöneben« A-5742 Wald im Pinzgau · Tel. 06565/8289 aus Deutschland: Tel. 0043/6565/8289



Rawris mit seinen, Rauris mit seinen
Dörfern ist ein wrunderSchönes Tal in den
Sakkhurger TauernSakkhurger TauernWer's noch nicht
Wer's noch nicht
Wer's noch nicht
Wer's noch nicht
Wer's schicken
schreiben- Wir schicken
schreiben- Wir schicken
dann sofort aus führ
liche Bild- und Text=
liche Bild- und Text=
liche makionen. informationer. Herslichst Ihr

Verkehrsvereh Rauris A-5661 Rourls, Postfach 22c Salzburger KULIIS, PUSHULIIA ALand Tel (06544) 237

Erleben Sie den Bergfrühling

### im Maiduni im Oberpinzgaul Walderwirt&

Märzenhof Des Ferienhotel um 2 Auto-stunden von München. Ihr gemütliches und komfortub uhause in herdicher Panarama-Schwimmhalle (10×20 m, 28°C), Liegewiese

kinderspielwiese mit Planschecken, auf Wunsch Einzelseums, Solarium; Kaminhaile mit Bar; TV; eigener Tennislatz: v. 15.5.–9.71983: 1 Wochs HP-Pauschale im Zin Bad/Dusche, WC, inkl. Hallen-bad und Tennis DM 350,--/ 450,--, 10.7.--|5.9.1983 DM 380,--/ 490.-: familientreundlich, Kinderermößigungen.

5742 Wold i Oberphagau 20 Tel. 0043/6565-8216, Telex 0047/66-711 Setzburger Der troditionelle Land Familienbetrieb für Fein-



Wandern im Salzburger Land Nützen Sie unsere tiefreduzierten Nutzen Sie unsere beneduzienen Sommerpeuschalen (7 Tage HP) vom 7.5.-25.6. und vom 26.8.-21.10.83 DM 390,--; v. 25.6.-26.8.83 DM 430,--pro Person, 40-m-Zimmer mit Wohnecke, Bad, W.C. ger., Belkon, Früh-stücksbuffet, Wahlmenü; Hallenbad, ix Sauna u. tx Solarium grafis; großzügige Kinderenmäßigung!

50 km marklerte Wanderwege, Schwimmen, Tennis - Sand- und Green-

250 km markierie wanoerwege, schwimmen, rauss - seuc- und George set-Plätze, Teinistrainer, Fischen, Knelppanlage, Bergsteigerschule; gemüt Unterkünfte aller Kategorien. ZI./Frühst.: von DM 13,-/47,- Halbpension: von DM 24,-/63,- Information, Reservierung, Buchung: Verkehrsverein A-5771 Leogang, 20043/6583/234

" – das Haus mit dem ber d, Tennis, auch mit Trainer, einmalig romantische Loge zwischen Leogan-einberge und Kitzbühler Alpen; Z. mit Bad/WC, VS und NS VP DM 33./ 66.\_ IS VP DM 36./70.-; A-2771 Leogang, Tel.: B4X/6SR/246

4-Caté Rupertus, A-5771 Leogang, Hittan 46, Zl. mit DU/WC, Balk i. Fondusabende, wöchentl. einmal geführte Wanderungen durch o Gastgeber; Frühstücksbuffet und Menüwahl HP DM 36,-/41,-, Tel. 1043/6583/466; Telex: 0047/66728

Nussbaumer nbad, Sauna, Sol 3A-5322H0fb4& Salzburg

Eigene Tennispilitzel 15 km zur Festspiel-stadt Salzburg, 3 km zum Fuschisee, 15 km zum Mondsee u. Wolfgangsee; komforta-bles Haus, alle Zimmer m. Bad/DU/WC; Balkon, ruhige Lage am Weldrand. VS u. NS: ZI/Fr., Bad/DU/WC, Balkom a. DM30.; HP ca. DM 42., HS: v. 1.7.—31.8. 85. HP ca. DM 43., Inkl. Hallenbachenutzung und aller Abgaben.

## Vorarlberg 1 4 1

## **Luftkurort Gargellen/Vorarlberg**

1406 m. Ideales Wander- und Teutengebiet. Kein Derchgangsverkeitr Appartementhaus kompi. eingericht. Fertemeng, für 2, 4 und 6 Pers. 2-Bett-Studios (Wohn-/Schlafraum, Schrankkü, Kühischrank, kompi. mit Wäsche und Geschirr), Preis Juni, Sept. Okz. ab 12 DM pro Pers. Juli, August 16 DM. Kinderspielplatz. Beheiztes Freibad, Retten, Temiss, gef. Wanderungen. Wir freuen uns auf ihre Anfrage.

ALPENHAUS MONTAPON - A-6767 - Tol.: MISS/68 67-63 05 - Tolax & 2 540



## Osttirol

Prägraten am Großvenediger, 1312 m, Osttirol Schönste, unberührte Landschaft; erster Wesserscheupfad Europes, Aufstleg zu 14 Hütten und Almen, geöffnet b. Ende Sept.; Wald- u. Wanderwege für Bilere Leute, Wanderabzeichen. Zi. m. Frühst, ab DM 10,-. Auskunft u. Prosp. Winter od. Sommer: Verkehrsbüre A-9974 Prägraten 35e, Tel. 0043/4877/217

### Tirol

Ihre Bergwanderwochen im Mai/Juni in Tirol Tel.: 00 43/5634/6219 Menrose

7 Tage Sport an einem Ort Hotel Sportalm, Komfortzim. – Ferien-wohnung. A – 62/3 Pertisau, Achen-see/Tirol. Gemeinsam geführte Berg-wenderungen, Ternisamangements, Segel-Surfkurse, Golf-Ishrgänga, Pauschalpr. HP, Kat. A: DM 431.-, Kat. B: DM 289.-, Tel. 0043-5243-5511

Zillertal/Tirol Gasthof "Schöne Aussicht", A-6283 Fügen, Tel. 0043/5288/2388 bletet Iln-nem bern". Sommer u. Henbsturiant. Schöne Wanderwege. VP DM 27. ; HP DM 22. Anch Farienwohmungen "Römerhof", komf. einger. f. 2–7 Pers., Sanna, Solarium; ruh. gelegen.

Suchen Sie noch einen erholsamen wanderbaren Urtaub in Tiroi? HOTEL FERNERKOGEL A-6182 Gries im Seltraintal, Tel. 0043/5236/216,
von innsbruck 24 km.
Unser Sommerangebot von Mai bis Ende Oktober 1983 für 7 Tage
VP DM 350.—, HP DM 295.— alles ind. Hallenbad und Sauna, die
Zimmer mit Du/WC, Menuwahl, Hühstücks-Buffet. Fordern Se

unseren Hausprospekt und Preisliste an, wir freuen uns auf ihre Anfrage, Fam. Zöschig.

Komi. Ferienespertaments mit Hei-ienfred (14 × 6 m, 207), in herri, roh. Sonneniage, oberh. humsbrucks, 1000 m il. M., noch 4 Appts. frei, ebene Spazierwege, alle Freizeltundgik.; Steinke, Quellengrund, 8-630 bjsl.; Tiroi, 0043/5222/7/4/170 od. 777760

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an wenn Sie in Ihrer Anzeige

### 

HOTEL SCHÖNWALD, I-39050 DEUTSCHNOFEN/SÜDTIROL ett und Menilwahl, Sonderpreise bis 16, Juli und in mäßigung. HP- ab 41, DM. Tel. (2.-W. 0039/471/ 616504 Fam. Pichier Efett und Menüwahl, So

## Hotel Schloß Sonnenburg

Im grünen Pustertal liegt auf einem weitikufigen Higel, über dem Zusammenfinß v. Rienz u. Gader, das ehemal. Kloster Sonnenburg (1018–1785). In den jahrhundertealten Mauern stehen dem Gast die restaurierten, historischen Räume mit livren bolzgeitifelten Stuben, reichgeschnitzten Kassettendecken, Fresken, Kachelofen, romanischen und götischen Gewölben sowie jeder moderne Komfort zur Verfügung (Hallenbed, Sassna, Fitnes- und Fernschusun). Der Parkplatz, ein großer Garten und Sonnenterrassen befinden sich innerh. der Ringmauern. Alle Zi. u. App. haben Bad bzw. Du. u. WC. Unsere Kilche bietet neben deutschen und ind. Gerichten Säditiroler Spezialitäten. Zum Frühstlick gibt es ein großzügiges Buffet. Halbonensten ab DM 39.- pro Pars./Tag Halbpension ab DM 57,- pro Pers./Tag

Hotel Schloß Sommenburg, 1-39030 St. Letenzen, Pr. Bz./Itniiez, Tel. 9639/ 474/863 99 oder 283 32. Schreiben Sie uns, oder rufen Sie einfach an!

HOTEL ORVIETO Steer, Tom Bocclobahn. Alle Kuren u. drzti. Untersuctung im Hausei Ruhigste Lage im eig. Park – Privatparkpi. – gr. Zi. m. Du/WC, Balk. u. Tei. J. Auferthaltsraum – Bar – Gute Küche m. Menüwahl. Pers. v. Bes. gef.: Fam. CARRARO. Sehr günstige Pauscholpreisel Verl. Sie Prospekse. Tei. 0039/49/66 80 44, deutschapt. Bis 6. 8. günstige Preise.

### SOMMER, SONNE, SÜDTIRÖL

Ein echt. Preis- u. Ferlemtip f. Itre Wander- u. Erhofferien ist uns. familiär geführt. u. Idnafferendi. HOTEL UNTERSTEINERHOF, 1-39030 St. Jakob/Ahmtal in dominierender somiger Ruhefage, ADAC empfohlers, komfortoble Balkonzimmer, hauseigene Café-Bar, Gartenterrasse, gepflegte Küche mit Tirofer Spezialitäten, Privatparkplatz. Unser hausgemacht, Ferlemprogramm sorgt für viel Spaß, Kurzweil und Edanstonen aller Art. ACHTUNG: HP mit reichhaltigem Frühstlick mur DM 31,-757.- SONDERPREISE bis 24.7. und in der Nachsalsoni Teil. D. W. 0039/474/62175, Fam. Steinhauser

Ihre Ferien in Südtirol

In Schenna verbringen!

Schenna, das kleine Mittelgebirgsdorf oberhalb von Meran, ist ein Geheimtip für anspruchsvolle Urianbert Und das Hotel Starkenberg ist der Urianbath, in ruhiger, schöner Ansaichtslage mit legt. Komfort – Hallenbad, Sauna – ist es ein Haus für den verwöhnten Gast. Halb- und Vollpension Lire 33 000–61 000 (cz. DM 57,-106,-). Außerdem bieten wir Ihnen ein umfangreiches Wander- und Veranstaltungsprogramm. Rufen Sie uns am besten gielch an. Familie Mair

## HOTEL STARKENBERG

Hotel Pension Hirzer \*\* \*, 1-39917 Schenne, Hingerstrale 5,
Tel. 0039 473/989 41, Neverbautes Haus mit jeglichem Komfort, Zimmer mit
Dusche, WC und Balkon, Tel., Radio, Hallenbad, Sauna, Liegewiese, somige, rzhige Lage. Bis 2, 7, 1983 HP inkl. Frühstücksbüfett, Abendmenü mit
Salatbufett DM 47,50, ab 2, 7, DM 59,-. Bes.: Fam. Max Tschoeil

### retorum Egymenendeserin **Exp**erencie

Postfach 360, 2983 Juist, mit freier Aussicht auf die Nordsee, zum Strand und Hallenbad. Alle Zimmer mit Bad oder Dusc Telefon, jeder Komfort. Erstklassige Käche, auch Dist und Juni/Juli/August nock Zimmer frei

Südliche Nordsee! Tel Auskunit (04921) 2 57 98



Intermar-Hotel **Bad Bramstedt** 

reicher Wald-, Heide- und Moorlandschaft im zu Weitruhm gelangten Rheuma-Mai raus aus der Stadt

6 U/F ab DM 384,p/Pers. i. Dz EZ-Aufschlag DM 15,-

p. Tg/Zi 1 Kind bis 12 Jahre übernachtet kostenios im Zimmer der Eltern.

Am Kohlerhof 2357 Bad Bramstedt Tel (04192) 201

eller Land ■Im Süden der 🗷



Uttivsein. Und im Zer C Das Celler Land O im Celler Land O Die Stedt Celle unbeschwert

Celle unbeschwert

ths O Radels O Whades

(Gaplick reist varies) sverkehrsverband Caller Land et 2, 3190 Celle, Tal. obj.4123031

SCHWIMMEN

Das gange Jahr auch in Denischland im geheizten Hotelhallenbad in schönster Lage des Südharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelgeie-genh., z. Kur u. Erholg, bletet das Knelop-kurtotel Wiesenbeher Telen. 3422 dad Lauterberg, Tel. 05224/3309. Modernster Hotelkomf., Hausprospekt. Jetzt neu: 7-Tage-Schönbeitskur mit garantierter Abnahmediät. Neu auch Schrotturen möglich

SPIEKEROGG Erholung auf der Grünen" inself Komfortele ausgestatiete Zimmer mi Bed, Radio, Telefon, Minibar, TV-An-schluß, Sauna und Solarium im Haus Sparialities Besteuen 11 Touleur Spezialitäten-im Hause. Tel. (0 49 78) 3 64

intermar

Intermar-Hotel Glücksburg Jenunder Tirlauh in sauhere

Luft, am klaren Wasser, in na-türlicher Landschaft - an der Flensburger Förde Erholang and Osisee 7 Tage U/F ab DM 493,50 p/Pers. i. Dz 14 Tage U/F ab **DM 917,**-p/Pers. i. Dz inzelzimmer-Außchlag

DM 20,- p. Tg /Zi 1 Kind bis 12 Jahrs übernachtet kostenlos im Zimmer der Eltern

Fördestraße, 2393 Glucksburg

Oudle zur Gesundheit

Hier finden Sie alles, was gesund und fit helt-viel frische Luft, grüne Wissen, welte Felder, tiefe Wälder, ruhige Luftige- und Erbeiungs-orte. Fordem Sie kontenios den illustrierten Kartenführer mit utmassenden Preisangebo-

FVV Lüneberger Heide AG Framdenverkehr Abt. 3324 Postfach 775, 310 Uelzen Telafon: 0581/73040

Sia dis Urlaubs well des im eigenen Apartment zu Preisen zum Jubilieren. Preisitste T 2 /83 anfordem, Dazu entraco inserar gersperuen.
Abander Tel: 055 24gersee 8 4612 Bad Lauterberg im Harz KURHAUS HOTEL Seeschlößcher Exklusiva Atmosphäre, Seewasser-Hallen-Freibad (behelzt), therap, Abt. (alle Kassen), Schönheitsfarm, Solarium,

/ Obem. u. Frühstücksbuffett ab 82,— Dit pro Pers/Tag I. Dz. m. BadfWC. Aufschlag HP 22,— Dit Tagl. nachmittags u. abends Tare, sonnabends »Kajūte» geöffnat

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

## Sonne, Strand, Erholung

a. d. autofreien Nordsseinsei Baltrum ab sof. b. 15, Juli Zl. m. u. o. Du/WC frei, bie 1. 7. die gürist. VS-Preise ab DM 30,-m. Frühstück, TP mögl. Pension Karl-Heinz Eilers, Pf. 308, 2985 Baltrum, 04839/224

HOTEL POSEIDON \* \* \* \* BORKUM

Inselurlaub Nordsee – **neueröffnet '81** Schwimmbad, Sauna, Solar, Restaurant, Bar, Cafe 12tt Minis-Lind Kaarbnoglichkeit. Telefon 0 49 22/811, Bismarckstr 40, 2972 Borkum

»Luft wie Sekt zu feder inhersteit

Kur- und Sporthotei Reimers

2433 Ostseeheißad Grömitz, Am Schoor 46, 7el. 04562/60 93

Schwimmen in großer Hotel-Schwimmhalle, Sanna, Sol., Tennis in hanse eig. Tennishalle, Reiten in hanseig. Reithalle, WiRDEMANN-Kur zur Ross beration unter ärzil. Leitung. Frühstlichsbuffet, erstil. Rüchs, behaße Zimmer m. Dusche, WC. Tel. Farb-TV, Radio.

Luxuspanschalangebot bis 10. 7. und ab 19. 8. 83: 1 Woche Hotelzhausst HP, 1 Std. Reiten, 1 Std. Tennisspielen tgl. DM 663, inkl. Ohne Tennis und Reiten Preisnachlaß — Hausprospekt

Das Haus mit der komfortablen Ausstattung Uriqub auf gepflegtem Bauernho

\* Voll. Betr. \* Länskur. Helle \* 2212 Rathen-Bosse
T. 48145/567 Rah. Lage, dir. 2. Wass., Badege'h., Ange'
Rahrradvari., Reitge'h., Pierdew izhrt. Elg. Tennispil.
Beide, Wildbeobacht. \* 50 Beti., Zi. m. Dur/Bad'WC, Bidet, Amtstel.,
63.- bis 70.- Depend. I. 4-5 Pers. U/F od. HP. Park, Liegew. + Wald, Helde, WI

5 Sterne des Sauerlandes

Familienhotel im Schmallenberger Sauerland, - A

Hotel Gancke Berghotel Hoher Knoch Landgasthof Schütte Hotel Störmann

E. C

Jagdhaus Wiese



## SPORT/HOBBY

Neue Kajak-Schule

ertan. 3. Juni 199

A free for the first of

space of the state of the state

Saint field

TIROL

BEÄĞ

emies Zin Lingewicse, some lett Abondmen) at n Max Tschoel

OSTSE

Partie Att pag orbidater, Schauge Passis & Inglicente

wifell ab 82. - be

thing MP 22.— W

Brid abrito lag mente ab 110,- pu

503/6011

ORKUM

Bar, Cale

72 Borkull

faite wie School

White the Best

The Bette british

etattung

m Bauernho

Gnacke oher Knochen hat Schutte

CANADAS MAIL

US WIOSE

lung 15 July Ziem at 10M 30 - m.

Str. Witterstiffer mit Bet the state of the of

Auf dem Klauser See, in den reißenden Fluten der Flüsse Steyr, Teichl und Salza findet die erste österreichische Kajak-Schule in Klaus ideale Unterrichts und Trainingsreviere. Unter fachkundiger Leitung eines staatlich ge-prüften Lehrers finden bis Sep-tember drei- bis fünftägige Kurse für Anfänger und Fortgeschritte-ne statt. Die Kursgebühren liegen zwischen 136 und 228 Mark. (Anskunft: M. Breiteneder, A-4564

Wandern in der Schweiz

Rechtzeitig zum Beginn der Wandersaison informiert ein neues Faltblatt "Ferienangebote 1983 - Wandern" über Pauschalwanderwochen in 50 verschiedenen Ferienorten der Schweiz. So kostet beispielsweise eine Wander-woche in der Jungfrau-Region im Berner Oberland mit Vollpension und sechs geführten Wanderungen ab 378 Schweizer Franken.
(Auskunft: Schweizer Verkehrsbüro, Keiserstraße 23, 6000 Frank-

Zum Wein per Rad

Die schönsten Weinanbaugebie-te in Deutschland, Frankreich und Italien einmal mit dem Fahrrad erleben, ist eine reizvolle Variante des Radel-Uriaubs. Die Preise für die ein- bis achttägigen Touren, die zu den Rebstöcken in Südtirol, in der Champagne oder in Bade führen, liegen zwischen 560 und 1160 Mark (Auskunft: Weinradel, Am Mühlberg, 7524 Östringen 4)

Besuch bei den Wikingern Wer in Haddeby, Dannewerk, Kropp oder Selk, unweit der alten Wikingerhafenstadt Haithabu Ur-laub macht, findet auf Schritt und Tritt Souren der nordischen Krie-Tritt Spuren der nardischen Krieger. Ein Mekka für Hobby-Archäologen. Privatzimmer mit Frikitische werden ab 15 Mark angeboten. Hotelzimmer kosten ab 24 50 Mark. (Auskunft: Verkinsperein. Schleswig-Flensburg: Flensburger Straße 7, 2380 Schleswig)

Windsurfen auf Bornholm Am Balks Strand auf der Ostsel Bornholm werden vom 1 Juli bis zum 28. August Windsurf-Kurse veranstaltet. Die Kurse dau-ern jeweils zwei Tage und kosten etwa 141 Mark. Darin enthalten zind such die Miete für Surficen und Surfanzug (Auskumft: Bornholms Kongresbureau, Snelle-mark 13, DK-3700 Rönne)



Noch Plätze frei/Hinterland mit viel Charme im Roussillon

Perpignan Entgegen allen Befürchtungen voreiliger Tourismuspropheten ist das Ferienland Frankreich keines wegs ausgebucht. Der erwartete rush" französischer Urlauber auf innerhanzösische Ziele blieb bisher weitgehend aus. Natürlich sind die Seebäder am Mittelmeer im August ausverkauft, und auch die Küstenorte der Bretagne melden vom 15. Juli his 15. August meist ausgebucht, aber das war auch in

Nustenore der pretagne meiden vom 15. Juli his 15. August meist ausgebucht, aber das war auch in den vergangenen Jahren so. Wer sich jedoch die Milhe macht, oft nur zehn Kilometer landeinwärts zu suchen, wird auch in den Hochsalsonmonsten Juli und August noch viele kleine Hotels finden, deren Preise für Vollpension beim derzeitigen Wechselkurs um 50 Mark pro Tag Begen.

Wir wollten es genzu wissen und zogen aus, im Sonnendenstrement Roussillon Quartier zu machen. Erste Station war das palmenbestandene Perpignan. Es liegt inmitten von fruchtberem Weinland und üppigen Gemüssfeldern und ist mit 52 Hotels das unumstrittene Zentrum des Roussillon. Kstalanischer Unabhängigkeitsgeist hatte die Stadt den Einigungsbestrebungen der französischen Krone bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts trotzen lassen, und erst als die Elitetruppen Ludwig XIII. die Stadt 1642 aushungerten, wurde sie französischen Beute bummeln wir durch die

Heute bummeln wir durch die engen Gassan mit den hübschen Boutiquen, trinken auf der Place

de la Loge gegenüber dem alten Handelsgericht einen Pastis und bewundern im Hof des Rathauses eine graziöse Maillol-Statue. Un-weit davon leuchtet die Kathedrale im warmen Rot der Abendsonne auf, und vom befestigten Stadttor "castillet" schweift der Blick fiber verschachtelte Dächer wester bis

zum Meer. Dann zieht es uns hinaus auf die Weinstraße, durch die Lagen der Côtes du Roussillon und der Côtes Weinstraße, durch die Lagen der Cötes du Boussillon und der Cötes du Roussillon Villages. Wir fahren durch Maccialandschaft, passieren Weinfelder und Ginsterbusch, riechen Thymian und kosten Wein. Espira hirgt eine der schönsten romanischen Kirchen des Boussillon, Tautavel renommiert mit prähistorischen Funden. In Caramany gibt es in dem Keller der ehemaligen Pfarrei stiffigen Botwein. Damn führt uns unser Weg zu gelben Felsabstürzen, den "Orgues d'Ille". Überall locken Genossenschaftskellereien und Besitzer kleiner Hotels, beteuern auch im Sommer noch Platz zu haben. Wer den "Rummel" an der Weinstraße scheut, sollte das Tal des Tet hinauffahren, dort den Blick auf den ehrwürdigen Pic Canigon genießen, Nach links führt ein Straßchen zur einsamen Blosterhinche von Serrabone, deren graue Steinbögen Respekt einflößen. Wer hätte gedacht, daß hinter dieser emsten Fassade so heitere Kapitelle verborgen liegen, deren Tier- und Blumenmotive die Meister der

romanischen Skulptur am Werk. Die Kapitelle der Klosterruine bezaubern durch ihre Ausdrucks-

Wer nicht im kleinen Städtchen Prades, der Wahlheimat von Pablo Casals, bleiben will, findet im Moltig-les-Bains Unterkunft. Zum Essen fahren wir dann am besten nach Mosset, wo wir bei Familie Tublet königlich bewirtet werden. Sie hat auch acht Gästezimmer, aber die sind im Juli und August bereits von Stammkunden belegt. Wer jedoch im Juni oder September kommen will kann mit Blick Wer jedoch im Juni oder September kommen will, kann mit Blick auf den Canigou selbstgemachten Pfiralehwein schlärfen und dabei mit dem Sohn des Hauses auf deutsch plaudern.

Prats de Mollo-la Preste liegt am Ende des Techtales und damit am Ende Frankreichs. Der kleine Ort wird von einer mächtigen Vauhan-

wird von einer mächtigen Vauban-lestung überragt und birgt viele. Uberraschungen: An der "Place des Armes" hängen bunte Stoff-schuhe aus, und eine uralte Sonschuhe aus, und eine uralte Son-nenuhr schmückt die Fassade des Schuhgeschäftes; die "rue des Marchands" bietet zauberhafte kleine Skulpturen, das Dach der Kirche ziert ein sternförmiges Mu-ster, und eine Steinbrücke führt über den Fluß. Alte Keramikschil-der zeigen die Straßennamen an. Im "Hotel des Touristes" finden wir nuhise Zimmer mit Klick auf rubige Zimmer mit Blick auf

KATJA HASSENKAMP

HAUSTAUSCH / Quartier-Alternative

## Biete Nordsee, suche New York

Ac dr mk np t ns pl - das sind nicht etwa Versuche, auf der Schreibmaschine zu schreiben, sondern die verschlüsselte Beschreibung meines Urlaubsdomischreibung meines Urlaubsdomizils in einem ungewöhnlichen Reiseprospekt. Ein bißchen von der Kombinationsgabe eines Sherlock Holmes gehört dazu, diesen im Stil eines Telefonbuchs aufgebauten schwarz-weißen Kamlog zu studieren: auf rund 200 Seiten Buchstaben Zahlen ein oder zur in Verstein ben, Zahlen, ein oder zwei Namen, vielleicht mal ein Foto in Briefmarkengröße, auf dem ein Haus abgehildet ist. Preise sucht man verge-

Des Rätsels Lösung heißt Haus-Tausch. Holiday Service, ein ge-meinnütziger Verein im bayeri-schen Kronach, macht's möglich. Seit über fünf Jahren propagiert Manfred Lypold diese Idee, arbei-tet mit mehr als 15 Haus-Tausch-Organisationen in aller Welt zu-sammen und präsentiert Jahr für Jahr einen Katalog mit rund 5000 Adressen Haus- und Wohnungs-tauschfreudiger in 53 Ländern der Welt.

Die Idee, in den Ferien seine ängsten. Wie behandeln meine Gäste die neue Stereoanlage? Sollen wir das geerbte Tafelsilber wegschließen? Hoffentlich gehen die Fremden richtig mit den Haushaltsgeräten um. Diese und ähnliche Bedenken spuken den Gastgebern durch die Köpfe. Manfred Lypold: "Haustausch beruht auf Gegenseitigkeit, Vertrauen ist die Besis dieser Ferienform."

In den film Jahren ihres Bestehens sind der Kronacher HausTausch-Zentrale zwar noch keine ausgeräumten Wohnungen gemeidet worden, aber zerbrochene Tassen, Kratzer auf dem Glastisch oder Zigarettenglut auf dem Teppichboden lassen sich nicht ausschließen. Für diese Fälle können Versicherungen abgeschlossen werden. Hauffpflicht. Haustrat, und

schließen. Für diese Fälle können Versicherungen abgeschlossen werden. Haftpflicht, Hausrat- und bei Benützung des Pkw auch die Kfz-Versicherungen akzeptieren Tauschpartner als Versicherte, sofern sie zur Benützung des Eigentums berechtigt sind. Ein klärendes Wort vor Reiseantritt hilft böse Überraschungen vermeiden.

Daß es dennoch Komplikationen geben kann, zeigt das Beispiel einer deutschen Familie in USA. Bevor sie die Reise antrat, schloß diese Familie eine Reisehaftpflicht-

versicherung ab. Als während des Aufenthalts das Surfboard der amerikanischen Haus-Tauschpartner zu Bruch ging, verweigerte die Versicherung die Leistung. Be-gründung: Die Benutzung des Surfboards käme einem Leihver-trag gleich und sei damit von der Versicherung ausgeschlessen IIm Versicherung ausgeschlossen. Um solche Ärgernisse auszuschließen, will die Haus-Tausch-Zentrale dem Katalog für 1984 ein Merkblatt mit Informationen, Tips und Anregun-gen zum Thema Versicherung bei-

Arger anderer Art erleben Tauschwillige, wenn der Haus-oder Wohnungstausch überhaupt nicht zustande kommt. Immerhin kostet die Aufnahme

Immerhin kostet die Aufnahme des eigenen Angebots in den Katalog 75 Mark, wer nur Adressen entnehmen möchte, zahlt 55 Mark. Eine Garantie, daß mit dem Eintrag auch tatsächlich eine Tauschvereinbarung getroffen wird, kann nicht gegeben werden. Das mußte eine Familie erfahren, als sie ihr Häuschen in der Lüneburger Heide zum Tausch anbot um dem Häuschen in der Lüneburger Heide zum Tausch anbot, um dem erwachsenen Sohn einen preiswerten Urlaub in Skandinavien zu ermöglichen. Die Eltern, die 65 Mark für die Anzeige im Tauschkatalog bezahlten, erhielten keine einzige Zuschrift. Andere Tauschwillige mußten ihre Ferienpläne kurzfristig ändern. Nachdem sich auf das eigene Angebot niemand meldete, wurden sie selbst aktiv. Briefliche und telefonische Kontakte mit Familien im Ausland endeten abrupt, als diese ein besseres Angebot erhielten.

erhielten.
Solche Enttäuschungen gibt es immer wieder. Das Gelingen des Unternehmens hängt in erster Linie von zwei Dingen ab. Erstens von der Kompromißbereitschaft des Teilnehmers. Wer Ferienzeit und Zielgebiet fest vorschreibt, wird größere Schwierigkeiten haben als jemand, der sich nicht vorher festlegt. Wer passiv bleibt und auf Zuschriften wartet, ist im Nachteil gegenüber demjenigen, der aktiv sucht und von sich aus Kontakt aufnimmt. Darüber hinaus entscheidet zweitens auch die

Kontakt aufnimmt. Darüber hinaus entscheidet zweitens auch die
Attraktivität des eigenen Angebots
— Ausstattung, Wohnlage, Freizeitwert – über Erfolg oder Mißerfolg.
Wem die Sucherei zu langwierig
ist, kann sich individuell bedienen
lassen. Gegen Einsendung von 50
Mark verschicken die Kronacher
ausgewählte Vorschläge. Bei
Nichtgefallen gibt es das Geld
zurück.

## HOTELS

Kopenhagen – Das Hotel Palace in Kopenhagen ist das erste Hotei in Dänemark, das seinen Gä-sten Zimmer mit eigenem Safe anbietet. Einziger Nachteil: Die Schlüssel sind Unikate, dürfen al-

schlussel sind Unikate, durien di-so nicht verloren werden. (Aus-kunft: Palace Hotel, Rådhusplad-sen 57, DK-1550 Kopenhagen) Knekke – Im belgischen Seebad Knokke hat die deutsche Dorint-Hotel-Gruppe ein neues Appar-tement-Hotel eröffnet. Das Haus hat 44 komfortable Appartements für zwei bis sechs Personen und verfügt über ein Hallen-bad, Sauna, Frühstücksraum und Kindergarten. (Auskunft: Dorint-Zentrale, Goeterstraße 17, 4050 Mönchengladbach 2) Basel – Für einen Wochenend-

ausflug zum ersten Katzenmu-seum der Welt bietet das Baseler Hilton Hotel an allen Wochenenden bis August ein spezielles Arrangement an. Im Preis von 140 Schweizer Franken sind Unterbringung im Doppelzimmer, Gourmet-Abendessen, Frühstück und Eintritt ins Katzenmuseum enthalten (Auskunft: Basel Hilton, Aeschengraben 31, CH-4002

Basel)
Hinterzarten – Dort, wo der Titisee zu Hinterzarten gehört, hat
das Hotel Alemannenhof eröffnet. Das rustikal gemütliche Hotel bietet neben komfortablen
Zimmern auch Hallenbad, Bootsanleger und alemannisches Re-staurant, Eine Übernachtung ko-stet zwischen 45 und 55 Mark, Für das Frühstücksbuffet werden 9,50 Mark berechnet. (Auskunft: Hotel Alemannenhof, Seestraße 37, 7820 Titisee/Neustadt)

Tórshava – Vor den Toren der Hauptstadt Tórshavn gelegen, bietet das neue Hotel Fóroyar, das sich architektonisch ausge-wogen in die herbe Landschaft der Färöer-Inseln fügt, Komplett-Service, Den Gästen stehen 108 Doppelzimmer, Sauna, Billard, und lischtennisräume, Kaminstu-ben, Fernsehräume, Fahrräder und Pferde zur Verfügung. (Auskunft: Hotel Fóroyar, P.O. Box 529, DK-3800 Tórshavn, Färöer) Oeversee – Zum Ausspannen in Norddeutschland lädt das Romantik-Hotel Historischer Krug nach Oeversee bei Flensburg ein. Für das gemütliche Hotel mit schleswig-holsteinischer Spezigschleswig-holsteinischer Spezialitätenküche gelten verschiedene günstige Sonder-Arrangements wie "Sieben Tage im Land
der Wikinger", "Tennis-Weekend" oder "Radwandern im Krels
Schleswig-Fiensburg". Ab 24/
Mark sind zweitägige Kurzferlen
mit Halbpension für zwei Personen im Doppetzimmer zu buchen.
(Auskunft: Romantik Hotel Historischer Krug. 2391 Oeversee) rischer Krug, 2391 Oeversee)



hesina GRAND HOTEL \*\*\*\* KRONENHOF

persönlicher Note + Tradition Lassen auch Sie sich bei uns verwöhnen. Sommersaison bis Mitte September Familie Gredig und Mitarbeiter

Das \*\*\*\* Haus mit

CH-7504 Pontresi Tel. 004182-66333 Tx. 74 488



ARLTON HOTEL ST.MORITZ

CH-7500 St. Moritz/Switzerland Tel. 0041 82 21141

First Class Hotel in ruhiger Lage, immaliger Panoramablick, 2 Sanna maliger Panorama geraum, Hallenschwin Inclusiv-Preis: sfr 2.690,-

(HP und Training für 14 Tage) Termine: 18. 6. - 2. 7. / 2. 7. - 16. 7. 23. 7. - 6. 8. / 6. 8. - 20. 8. 27, 8, -10, 9,/10, 9,-24, 9,

genießen wollen.

planen.

Wichtig für alle, die ihren Urlaub Wichtig für alle, die ihren Urlaub



«La Voile d'Or» und «Oliva» Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist Freiluftbad - Lido direkt am See Wassersku - Boote - Windsurfing

Kindergarten mit Betreuung Kongress-Tagungs-und Banketträume Hotel Oin-ella, CH-6922 Morcote, Lago di Lugano Tel. 0041 91 6917 31. Tx 79535

Dr. Manifed and Christma Hörger

Dax Hotel nde læger gepflegter Tradis Fændig Laretus

at sich auf Elven Be Wohlfahlen in **HOTEL ETOILE** 

Crans-Montana, Wallis Telefun 0041/27/411671

Telex 38195 Intern. Wanderparadies



Herrliches Wender- und Ausflugsgebiet - Orchester - Hallenbad Kindergarten – 16 km vom Golf Sommersaison vom 4. Juni – 16. Oktober NEU: Garage für 80 Wagen / 1 gedecktar + 3 offens Tennlaplätze Windsurfschule

HOTEL WALDHAUS CH-7514 SILS-MARIA (ENGADIN / SCHWEIZ) Tel. 004182-4 53 31 - Tx. 74 444 Fam, R. Kienberger & F. Dietrich

Wir bitten um ein Angebot für einen Aufentheit . . . . . Personen Name \*\*\*\*

. nicht nur im Winter

ein Geheimtip! verkehrsburg Samnaun CH-7563 Samnaun Telefon 0041/84/9 51 54

Preisen !
HP-Wochenarrangements ab fr. 429 — (Zrmmer WC/D

Prachtvolle, ruhige Lage im herrlichen Wandergebiet des

Unearengaein, 1440 m, 10 Autometuten von Scuol, auf herri Sonnenterrasse uber d. Inn. nuhuge, schone Hotels, Wandenwege Ausgangspunkt für genussteche Ausfluge – Hotels, Pensonen, Ferrenwohnungen, Camping Sur En

und Fernikenhotel, komfortabel, erstklessig. Gernutliche Aufenth raume, Fruhstucksbuffet

saurant, Bar, Liegewiese. Inderwochen im Juni und

ember ab Fr. 516.-

Fur thre Ferien immer beliebte

icino-Lugano Parkhotel Rovio "Das Ferienparadies im Sommer und Winter" raumhaft nuthge Aussichtstag über den Luganer See Grober Park – Luganersen Bekeitzes Schwimsen Nikle Tenais – Lift – P Wochenperschale HP ab Fr. 388,-Auf Wursch Bungalows CH-6849 Rovio, Fam. Sabino



Kurverein Arcea, Poetis CH 7050 Arcea.

izer Verkehrsburb. Kais 8000 Frankfurt oder Speersort 8, 2000 Hamburg 1 oder Graf-Adalf Str. 100, 4000 Dusseldorf oder Leopoldstr. 33, 8000 Munchen 40 Arosa

- SUNSTAR-Hotels in Davos, Lenzerheide. Wengeri Flims (Hotel Surselva). Villars (Hotel Elite).

Falera ob Low Home

ouers, sommerskijehren etc. enbed – Seuna – Resiaurani – 1–8ar – Tennsplatz Hotelzimi BAD VALS Variabreburo Bad Vals :EH-7132 Vals. Tel. 8041/86/5 12 42

litte Juli und nach Mitte et sterk reduzierte Præss

One moderne Sport- und Familie

Ferien in der Schweiz. Abstand gewinnen in Graubünden.

Jeden

Freitag

in der WELT:

REISE • WELT

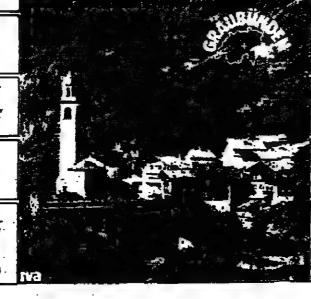

Jeden

Sonntag in

WELT...SONNTAG

MODERNES REISEN

Chur

revelien und Auskunite: rkehnsburg, CH-7000 Cha

bot fur 7 Tage ab Fr. 339 -

allpina CH-7250 Klassers Tel 0041/83/4 12 33 - Tx 74 547

Doves Hotel Schützen \* \* \* CH-7270 Davos Platz Yel. 004163/3 53 52 - TX 74 710

L. Zimmermann (H. 7270 Oprots Plats 9 7 Tage HP 85 Fr. 385.—1 (Ser-oren 65 Fr. 385.—1

property - Seuse - Fitness. Des seue Garni-Hornt, Nahe Jakobshombahn nombern: Irner mit Bad, Miniber, ehl-Telelgo, Radio, Kab

Fart-TV THIC'S PUB (emzig in Devos) 6 HERZLICH WILL KOMMEN POVID

AND TERMINE ME STROMMEN (Field No. Telek
Redio, Frigo-Ber und TV-Anache,
MALLENBAD, SAUNA,
MALLENBAD, SAUNA,
MALLENBAD, SAUNA,
MALLENBAD, SAUNA
MALLENBA



HOTEL CASTELL Dir. R. Hussy, CH-7524 Zugo, Tel. 0041/82/7 12 21

Sent

Pontresina Sporthotal \* \* \* Direktion. H G. - R Pampel Tel. 0041/82/66331 - Tx 74494

Wiesen

Hotel Sonmenhalde Fern E Schneider, Tel. 0041/81/72 11 35 Downs

HOTEL CRISTAL CH-7270 Davos-Platz Tel 004183 /3 57 57

Gepflegtes Familienhotelansonniger, ruhiger Lage. Gute Kuche, Liegewiese, Parkplazz, Tagespeuschalpresse Hatboension Fr. 35 – bis Fr. 55 – für sktive Ferien a-la-carte! Neues Erstklasshaus um Arvenhold Ruhing und doch zentral gelogen, Nane Buhing und doch zentral gelogen, Nane Bergbahnen. Sonnenterrasse.

Garm und Halbpensson Frunss Suffét, Picknick-Partys.





wanderungen • Winter: Eigenes Skickubhaus an Alpines Scile Hellenbed 33 C.
 Offerses Edinfranched 20 C.
 Massagen, Therapien, Kurarzt

Badehotel SALMA Botel GARRY IM ERiber U841/28/27 18 18 Chaistvermistorg 0841/28/27 13 45 KURORT BRETTEN Telex 38652 CH-3983 Breiten ob Morel VS



## SCHWARZWALD



Wochen Mayr-Kur ab 1160,- DM. Auch Bade-Knelpp und FitneSkuren. uranwendungen im Harse. Arztlich überwacht. Alle Kassen Familiar ge-thrtes Kurheim in ruhiger Hanglange. VP 40,- bis 50,- DM, HP 34,- bis 44,- DM, U/Fr. 24,- bis 34,- DM. Kurheim Keller, Walterweg E 7605 Bad Peterstal-Griesbach (500 m) · Telefor 07806/80 02





te Städtchen für Kur- us Familienle veiler. Es erwartet Sie ein umlangreiches Angebo irumai-rutamor, virtiensweier is einvertet sie ein umfangmiches Angeoo in Erholung, Sport, Spiel, Unterhaltung, Kurenrichtungen (beihiltelähig) sowi eine bekannt gute Gastronomie mit interessanten Pauschal-Arrangements. Auskunft und kosteniose Prospekte durch die Städt. Kurverweitung Postfach 440, 7290 Freudenstadt, Tel. 074 41/6074 (Poro beitigen)



KURHAUS PALMENWALD
Christ, Kur- und Ferienhotel, eig. Park, drekt am Wald.
Nähe Kurhaus, Lift, HALLENBAÖ, Solanum, Massagen,
Arzt im Haus, jede Diåt. Wochenpauschalpreisel
Farbprospekt auf Wunsch! Teleton 07441/4001

Hotel Hohenried Ruhe und Lucius im Sch Hallenbad -- Seuna -- Weinstube + + + Ermäßigte Pauschal-Arrangements 7290 Fraudenstadt, Zeppelinstraße 5, Tel. 07441/2414-2416, Farbprospekt Das moderne Freizeithotel in ruhiger Süd-hanglege am Waldrand, Halfenschwirmmber med. Baderahde, (kossenzulassung), Reh-u. Termishalle, Café, Wernstube, Ber. STEIGENBERGER

PARK-HOSTELLERIE Kosmetikstudio. Ferien- u. Wochenpausch. Karl-v.-Hahn-Str., Tel. 07441/8 1071 Kurhaus Teuchefwald Gepff, Ferienhotel, pers.-gemütt.

Kurhaus Teuchefwald Gepff, Ferienhotel, pers.-gemütt. Amosphäre, Ruhige, sonnige Höhenlage, beim Kurmittelhaus, Elgener Gästeveranstaltungen, Günstige Pauschalen, Prospekt. 7250 Freudenstadt, Yel. 07441/532-116 oder Ø 532-0, Positisch 480.

Pension Margarethenhof Rappenstraße 16, Telefon 07441/78 52 ruhig, 400 m zum Kurmittel- und Kurhaus, Zimmer m. WC/Bsd/Du., Prospekt ....gut surigehoben im Markt-Caffe REBSTOCK Hotel garni, Marktplatz 63, Telefon 0.7441/21 58

Absolut nuh. Lage am Tennenhochwald, Fam. Note, ersikl. bekömnt. Küche (Menuewah), Frühstücks- u. Salatbuffes), Hallenbad 28°C). Behagi, Aufenthalter. 7290 Fraudenstedt-Vinible (900 m), Fam. Finkbeiner Tel. 0.7442/23 87 – Günst, Pauschal-Arrangements



### KURHOTEL SONNE AM KURPARK Ringhotel Freudenstadt Sanatorium - Telefon 07441/60



SCHWARZWALD

im malerischen Jostal bei 7820 Titisee-Neustadt Ü/Fr. ab DM 45,-HP ab DM 60,-VP ab DM 70,-



mit Wander-, Wasser-, Segelfreuden, allen kufinarischen Genüssen und ungezwungener Harmonie

14 Tage inklusiv Frühstück pro Person im Doppel
1 Wache inklusiv Frühstück pro Person im Doppel
Einzelzimmerzuschlag pro Tag DM 10,00
Kinder bis 3 Jahre wohnen im Zimmer ihrer Etern frei
Wann dürfen wir Sie (und ihre Familie) willkommen hei
MARITIM Titlseehatel - Seestraße - 7820 Titlsee-Neustac ustadt TeL 076 51/81 52

### KURHOTEL POST MIT SANATORIUM GASTEHAUS POST 7547 WILDBAD/Schwarzwald Telefon 07081/1611



mittelabtig., beihilfefähig, Hallenbad, Tennis, Lift. HP ab DM 455,-/VP ab DM 574,- p.P./Wo. 2 Wochen Kurpauschale ab DM 1.380,- p. P./Wo.

Tel. 07651/8238

Solide Preise



## nto und Prospekte Teleton 07871/376 u. 6 Kumarekoon 7866 Tootnee, Kumaya Badenweile

DAS I nemiaidag in nimmiischer Langschaft

Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweller / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110 ibr Kur- und Ferientegel in Bedenweiter, Kensterbetst mit legtydgeller tiete bu Schmarz Familie Meat-Baretsa, Tel. 9 76 32 / 52 98 + 52 95, (urzentrum 1 - ruhige Lage - Halfenschwinmba mit Unterwatsbermissunge - Solorkum - Backselr gemütliche Räumlichkeiten - Gafé - Wainstube - Be Schwarzmatt Große Doppel-Wohn-Schulfapparterients in Luxussusstatung - Das Bestet Vesere Kliche - Großes Schwarzmatt Große Doppel-Wohn-Schulfapparterients in Luxussusstatung - Das Bestet Vesere Kliche - Großes eticksouffet - Menuwahl - Schonkost - Schänzuhelsskost - Dizt - Besteuterern Bigung auf Anfrege. ihre Gewähr für gute Erholung. 50 Bettan in modernster, behagscher Aus-etattung. Runige, ausschlisreiche Lage, Hallenbad (29 Grad), Massage, Frinaf-reum, Schonkostmende, Frühstucksbuffet. Bitte Hausprospekt anfordern. Tele-ion 07632/5031. Vorseisonpreiss.

**Hotel Anna Hotel Post** mit Gästehaus

Ruhig und zentral gegenüber Kurperk und Bädern gelegen, 2 Hallenschwirt beder, Souns, Sciarium, Garagen, Lrit, Zimmer mit allem Komfort, separa Gastehaus, nau, mit allem Komfort, Familienbetrieb, Telefon 07632/5061

Hotel Viktoria

Bedstr. 5. Einmakg schone, ruhige Aussichtslage, 3 Mm. zum Kurpark und Bäde Nau eingerichtet, alle Zimmer mit Du/WC, Tel., Balkon. Eine gepflegte Atmet phäre und gute Köche enwarten Sie. Telefos 07632/5037.

## ByAID ENEWFIE BEEMFIECE

14 Tage "GOLDENER HERBST" im lieblichen Taubertal mit seinen kerrilchen Weinbergen an der Romannschen Straße – für die Sommermonate sind noch Termine frei – bietei Ihnen das 100-Zimmer-Komfort-Haus (alle Zimmer nitt Bad od. Dusche und WC) mit Lift, Schwissmhalle, Sauns, Solarium, Gymnesthiolalie mit den versch. Trainingsgeräten, Kegelbahn, Tachtennia, Bitlard, Garterschach, Liegawiess, Sonner-

äymnestikhalle mit den versch. Trainingsgeräten, Kegelbahr errasse, 16 000 m² großer Hauspark mit beleuchteten Spazie FÜR DM 1500,-: ERHOLUNG + GESUNDHEIT - EIN FERIENSPASS FÜR JUNG UND ALT

Polgende Leistungen sind im Preis enthalten und indt. Rahmenprogramm:

14 Tage Volipersion (Vollkost Schorkost oder Diat). Archi Gesundheitstest mit Betreuung, 8 verordnete Anwendungen (Beder, Massagen oder Naturfangopackungen), tägl. Morgen-, Schwimm- oder Gruppengymnastik Rahmenprogramm, im Preis sebrialls enthalten.

Aushüge nach Rothenburg o. d. Tauber, Wurzburg, Schloß Werkersheim, Besichtigungen der Stuppather Madonna und des Riemenschneider-Aftas von Craglinger – bede letzteren gehoren zu den Kostbarkeiten des Taubertals –, Führung über den Weinleinplach mit Besichtigung der Weinkeillerei mit Verinprobe, Spaziergang zum Wildpark mit Tiermisseum.

— Samstag, Sonntag oder Feiertag zur freien Verfügung –

Bed Mergentheim selbst: historische Altstadt mit Deutschordensresidenz, herd. Kurperk mit tägl. Kurkomserien.

Eine Freude und ein Geschenk für alle Muttight.

Kinder bis 6 Jahren keine Berachnung – von 6 bis 16 gestaffeit. – Bitte fordern Sie unverbindlich Unterlegen an

KURHAUS KÖNIG im Erlenbachtal · D-699 Bad Mergentheim · Tel. 07931-6041



## B(0)BENSEE



Lindau/Bodensee

Hotel Resternann
In einmaliger Lage an der Seepromenade der Inselsstadt.
Ruhig – behaglich – vielseitig – geheiztes Freischwirmenbad im Holelgarten – Ausgangspunkt für Ausfluge in die Schweizer und österreichischen Alpen. Telefon 08382 \* 5055 - Telex 054340

Wasserburg/Bodensee, iuxuriös voliständig eingeriebistes Ferienhaun mit See- und Alpensicht, 300 Meter zur Ortsmitte, in ruhiger Wohnlage. 6 Zl., 2 Bäder, Duschen, 3 WCs, komplett einger. Elabauktiche, Spül-, Wasshmaschine, Telefon, Part-TV. bis 8 Personen ab 180. DM pro Tag zu vermieten (große überdachte Terrasse und Balkon). Nebenkosten: Kurtaxe, Endreinigung DM 200 Oberlingen-Hödingen/Bodensee, komfortable vollständig eingerichtete Ferienwohnungen für höchste Ansprüche in Bungalow am Waldrand, in ruhiger Wohnlage, zu vermieten. U.a. großzügige 4%-Zl-Whg, mit offenem Kamin. Geschirrspulmaschine, große überdachte Terrasse. 2%-Zi-Atelier-Whg., 2-Zi-Whg, und 1-Zi-App., alle mit Farb-TV. Telefon. Wasschmaschine. Balkon- oder Gartensitzplatz, für 2-5 Personen von DM 70.- bis DM 120.-/Tag zu vermieten. Nebenkosten: Kurtaxe, Endreinigung von DM 80.- b. DM 150,-. Näheres Tel. 08382/234 72 ab 18 Uhr



mellin

BADEN-BADEN

1 Woche Quisisana schönes Wohnen

Feinschmecker-Menü

Ausflüge. Veranstaltg.

Frühstücksbuffet

hadische Weine

Schlummertmak

Sauna, Dampfhad

Gymnastik, Yoga Atemubungen

ärztliche Beratung

Kneipp'sche Anwendg. Kosmetik

Manicure. Pedicure Friseur, Uvasun-Bräung

= DM 1.100.-

Dieser Preis gilt ganzjährig im Doppelzimmer/Bud pro Person für I Woche inklusive oben aufgeführten Leistungen. Bitte fordern Sie direkt weitere

Information, Angebot and Fartiprospekt vom

Quisisana

BADEN-BADEN Bismarckstraße 20 7570 Baden-Baden Tel. (07221) 3446

Massagen Bäderabteilung

unter persönlicher Leitung von Walter u. Annelies Ableiter Ärztlich geführte Sanatoriumsobteilung – beilalfefähig – sämtliche Diöten – Gütezelchen für Diötverpflegung – Restaurant, Poststuben, Enzpavillon mit Kaffeeterrasse. Herrilcher Garten mit Liegewiesen in sonniger und ruhliger Lage beim Göstehaus mit Hallenschwimmbad, Sauna und Solarium. Günstige Wochenendpauschalen. Verlangen Sie bitte Prospekte.



Komf. Zi. m. Bad/Du/WC/Balkon u. Appartements. Anerk. Kur-Massagen, med. Bäder, Sauna,



itts fordern 61e Prospekt u. Preisite Femilie Schilling, 7elefon 07085/711 WALDHORN-POST, 7546 Enzklösterie



Sädschwarzweid (1836 m)
Urgemütl. Schwarzwaldgasthof.
Herri. n. rah. gelegen. Schöne Wanderwege m. Bradsicht üb. d.
Schwarzwald (Feldberg, Eandel). 30
Automin. nach Freiburg. Zi. m. Dn.
od. Bad u. Balk. Bülennekyrinmhad.
HP DM 49,50 bis DM 64.-: VP DM 58,50
bli DM 73,-. Kinder Sonderpra.
Schwarzwaldgasthaus Tharberwirtshaus, 7811 St. Märgen
Tal. 07669/210 Auskunft u. Prospekta



7811 Kandel Post St. Peter Tel. 07681/6001 Postf. 99

Pauschale 7 Tge. Helbp. 315,ab 20. 8., gespart DM 50.- p. P. Aktivprogramm Geführte

Wanderungen, Preiskegel Tanzabende, Hausbar, Videoraum, Kinderspielzim

## 

Sommerferien im DORINT Südeifel dred am Stausee Deberg geleg

md Wanderwegen ab Hotestur Frest-class Homitori (z. m. DLIWC, Radio, Telefon Baltoni, Haitentrad Salem, Kegetahn, Termorrale, Tang und Americaton, 7 Nilicotes Inc.). Institute the Commission 499-

Für alle

die sich auf Ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene Lesestoffe.

## 

## Sommerspaß Bei diesen Preisen macht es Spaß, mal fünf Tage Ferien "zwischen-

durch" zu machen. Unterkunft in den DORINT-Komforthotels (Zimmer mit Bad oder Dusche, Radio, Telefon, meistens Balkon), Frische Luft und Wanderwege direkt ab Hoteltür. Und dazu die DORINT-Freizeit-einrichtungen wie Haltenbad, Sauna, Sonnenbanke und viele Dinge mehr.

5 Tage, A Nachte incl. Halbpension, J CL Wein. 1 Regrudums-Cucktail vom 1 6. bis 30. 8, 83 nur 3197

DORINT Hotel
8221 inzel
Tel. 08665-851
Tel. 06569-841

Rearz

DORINT Harzhotel
3380 Hahrenidee
Tel. 05325-741

Tel. 05325-741 

Donint Postfach 641
4050 Mönchengladbach 2 Reservierungsburo Tel. 02166-44061

Ansbach - Stadt des fränkischen Rokoko Bedeutende Sehenswürdigkeiten, erholsame, wäldreiche Umgebung, Komfortable Hotels, gemütliche Gasthöfe mit kischen Spezialität

deringen transporten Spezianzen. Ansbacher Rokokoaplele und Kirchweih 1. bis 13. Juli 1983 Internationale Bechwoche Ansbach 29, 7. bis 7. 8. 1983 In2: Stildt. Verkehrsent, Rathaus, 8600 Ansbach, Tel. (09 81) 5 12 43



### Waldhotel Tannenhof

8751 Heigenbrücken im Hochspessart Carle - Pension, neuerb. Haus mit gepflegter, ruhiger Atmosphäre, komf. Zinzner mit TV-Anschluß, Dusche: WC, teilw. Bellom, Apparisments mit Farb-TV. Hallenbed (287) mit Jet-Stream, Sauna, Solsetum, Tiechmenis, Liegewisse, eap. Fernsehsimmer, Gästespelserfäume mit neservierise Pitizes für Hotsigiste, gemiti. Antenthalteräume, reichheitiges Frühstlick und anericarut gute Küche. Zum Weidschwinntbad, Minligott, Kneispenlage, und Jogging-Percours 200 m: Kumittes insus 20 Min. ebener Fußweg, Vollpera, ab 49.50/Pers. HP bzw. Ülf such mögt. Ab 18. Juni wieder Zimmer frei. Prospekte anfordem. \$2.0.020 / 444.



ihr erholsamer Urlaub im Schwäbischen Allgäu, Inmitten von Bergen und Wäldern mit dem voralpinen Reizklima. Das persönlich geführte, familienfreundliche Urlaubsdomizil bietet komfortabel eingerichtete Zimmer – bekannt gute Küche. Kinderfreundlich, 1 Kind bis 8 J. im Etternschlafzimmer – freil Preiswerte Übernachtungs- und Pensionsangebote.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



### Moor machit Bad Wurzach/Allgau

Rheuma, Gelenke, Frauenleiden

Ferion von A-Z

älite – envortet Sie mit jedem Komfort Tel. 087/357 43 86 oder 08807/63 13 vettier-Haus, Birkenweg 3, 8718 Diefie





Hotel Jodquellenhof Alpamare BAD TÖLZ

GURURLAUB IN OBERHAYERN Void 1.7. — 11. 9. 1988 Genießen Sie die Südsee im Alpen vorland

16 Tage ab DM 1988, p. P.
im Preis aind folgande Leistungen entitatien:

14 Obernschitungen in konfortsbel ausgestatieten Zimmern, alle mit Bad/WC, reichhaltiges Prähstlich vom Blifett, 3-Gang-Diner-läend.

Insteniose Benutzung aller ALPA-MARE-Einrichtungen wie Brandungswellenbad 28 Grad, Thermalhallenbad 34 Grad, Musikfreibekken 36 Grad, Samna, Solarium, Spielwiese etc.

Kinzuwendungen oder Schönheitsbehandlungen wie: 6 Moorpackungen oder 6 Thermalhäder init Wassergymnastik oder 4 konmetische Behandlungen.

Kinder bis zum 12, Lebensiahr im Zimmer der Kitern Üb./Fr. frei.

Ludwigstraße 13-15, S176 Bad Tötz, Tel. 08041/509-1 15 Tage ab DM 1288, p. P.





Hotel Alexandersbad 3591 Bad Alexandersbad, Postfach 20.



**littenwald** 

Fragen Sie nach unserem



Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl



Modemes First-Class-Hotel am Son-nenhang mit der schönsten Aussicht von Oberstdorf-130 Betten-Hallen-bad, Sauna, Solarium, alle Kuranwen-dungen-Kneippbäder – Arzt, staatt, anerk. u. beinlitef, kein Kurzwang-Preise ab U/F 85, HP 115, VP 125, Hochsalson-Aufschlag DM 10,-Son-derarrangements. Schrothkuren / Schönheitssalon ab 1,4,1983. 8980 Oberstdorf/Allgau Tei: 08322/1088 - Telex 54478

## A FARMANIA AND BEEN A

### Radwandern Niederrhein und Holland Vorbei an Schlössern, Wind- und Wassermühlen, durch Wald

und Helde geht die Reise. Auf bequemen Holland-Tourenrädern, geführt vom Ale-Reissleiter, schaffen Sie be-quem 50 km täglich, denn Steigungen gibt es fast niet Dafür viele Sehenswürdigkeiten und viel Spaß. Schlösser- und Mühlenfahrt laki. 2 Übernachtungen + Velipensien-

288, 29.- Dis red & Reissen im Programmi
20.- Seitiger Fartuprospekt und Buchung durch 0 21 61 - 8 69 69 CORINT Hotel - 4050 Mönchengladbach I - Im Kolserpark





Machen Sie Urlanb auf ganz neue Art. Wohnen Sie im komfortablen Appartment (47 m²) mit großem Balkon, kleiner Kliche, Badio, Selbstwahltelefon, Bad, Dusche, Tollette. Entspannen Sie im Naturpark Rhön. Lassen Sie sich von unseran Gästebetreuern anregen zu Sport und

Spiel, Reu: Bogenschießen und Aerobici Schwimmen und Samieren Sie kostenlo Laden Sie Thre neuen Freunde zum Tennis oder Kinigolf ein oder nehmen Sie Unterricht bei umseren Tennislehrern. Treffen Sie sich mit netten Menschen im Pub oder in der Disco. Genießen

Sie das RHÖN-PARK-HOTEL, ein genzer Ferienort in einem Hotel. 8 Tage Genießer-Urlanb

### An- und Abreise Jeweils Sonntag Morgens: Reichhal-8 Tage Rustikaler tiges Frühstücksbuffet im gemäti. Dachrestaurant Rother Kamin. Abends:

Familien-Urlanb An- und Abreise jewells Sonntag Morgans: Kontinentales Frühstück im SB-Restaurent Sonnenahn Abends: Reichhaltiges Menu in der Sonnenalm u. in der ustikalen Frankenstube Unterbringung im Appartment (max. 4 Pers.) 2 Kinder sohnen kostenios mit im App. (ohna Mahizaiten)

BAYERN - ALLGÂU

m: 10x 353





Aparthotel Kleinwalsertal

## Kleirwalsertal

Urismbshotel zum Ansspannen und Erholeni Gemitt. Atmasphire, ruhige Panoramalage. Zimmer mit jedem Komfort (100 Betten), Hallenbad, Sauma, Solarium, Fitnessraum, gr. Somenternett, Fraie Essensauswahl (Pension), Frühriticks- u. Salaiburist. Im Juni Wochenpanschale mit HP ab DM 350.

## Kleinwalsertal

Hotel Stern 3964 Rienlern, Telefon 8339/53 65 nirale Laga, Komfortzimmer, Schweizer Kaminstr itsramm, Restaurani – Café, Bierstube, Bistro, kosi ibadbempatnis Samus Solarium, Manastro

Hotel "Alpenhaus Walsertal" 5006 Mittellierg, von-Kleine-Weg 5, Tel. 92229/55 51 + 55 52

## Kleinwalsertal

2004 Mittelberg, Wildeniniste. M. Tel. 85329/51 93 u. 36 11

## Kleinwalsertal

Gasthof Kreuzwirt und Ferienwohnungen Sie finden bei uns, was Sie sich für Ihre Ferien wünschen, einen gemätlichen Berggastbof oder Ferienwohnungen

## Haus "Am Lärchenweg"

gelegenen Haus Kleinwalsertal

## Altes Doktorhaus

Kleinwalsertal Gästehaus Moosbrugger\*\*\*

## 8954 Rieslern, Walserstr. 55 a, Tel. 68329/52 69

Ferienwohnungen

## Hans Bürk, 8964 Riezlem, Telefon (8329/53 29 Hans Würks, 8964 Riezlem, Telefon (8329/53 79 Hans Probat, 8964 Riezlem, Telefon (8329/55 80 rtsppartements für 2–5 Personen in zentralen 1 Kleinwalsertal

Ifenhotel\*\*\*\* 898. Hirscheg, Telefan 1812/52 71
Man wohnt im IPENHOTEL, dem führenden Haus des Tales.
Behaglicher Komfort und berriiche Gestliehkeit garantieren unvergefilche Ferien, Für uns. Hausgiste kostenlos; festi. Diners.
Schwimmhalle, Sauns, Fitnesihalle etc. Unter gleicher Leitung:
Familianpension Böhringer, Riezlern, Tel. 0822/53 38

In jedem Haus - ein optimales Urlaubsangehot

Blut:

MP IN

FREE !

120°

ERU

Metel Action

A Mesical St.

ner. Unterbringung im Appartment (max. 4 Pers.), 2 Kinder welinen kostenke mit im App. (ohne Mahlzeiten

5-Gangmenn (2 Hauptgericht zur Auswahl) im Rother Kamin, Als Extrakmiller: am

Anreisetag Frankisches Bullet und mittwochs festliches

Tel. 0 97 79/81



Kollektiv Werbe-Blank KG: 3512 Southofon

A PAIL LIEUTEL INTERITY GLISTI GAI

State Mittelberg, Tel. 25329/5 51 10

Prelaginstige Bergwanderwochen für die ganze Tamilie, Hallen-bed – Sanna – Sporthalie – Kindergarten – Kegelbaimen – Wasch-saton, 10 Tauge Hochasison, Pertenapp, ohne Verpfl, für 4 Pers. 20

DM 860,-, App. inkl. Verpfl, ab DM 56, Tag/Pers, Kinderstraßigung, Fordern Sie Ihr Programm an

Hotel Erlebach\*\*\*\*

## Kleinwalsertal

eines der schönst gelegenen Hotels im Kleinwalsertal— mit großen beheinten Freihad und Liegewiese, Enderfremdlich, bis 15 Jahre 50% Nachiaß auf unsere Listenpreise, such bei Separater Unterbringung

Berghof Alpinum Die wohl ruhigste Lage am Waldrand, abseits des Verkehrs ist ein Gerant für Ihre Erhohung. Mit allem Komfurt ausgestattete Zim-mer, Hallenbed, Sauna, Solarium, Ffinesaraum, große Sonnenber-rasst, Personementing etc. NEU: Café-Restaurant

Ferien wie auf der Alm – in der Auenhütte rgemitlicher Berggesthof mitten im Ski- und Windergebiet fien 200 Fam. Schuster, Gechevreg I., 2005 Hirschegg, Tel. 06329/57 50 Kleinwalsertal

## 898 Hirschege, Walserstraße Zi, Tel. 88122/45 44 igige, exklusive Ferienwohmungen für 2-5 Personen, Gro-gewiese, Griffplatz und Tischtennis gehören zum berräch

\$984 Rieslern, Walserstraße 33, Tel. 08329/52 96 Zimmer im Appartementatil für 2-5 Pers, in modernem Neubau in absolut zentraler, aber ruhiger Lage, mit DU/WC, Wohnteil, Süd-westhalk., Telefon, TV-Anschinfi. Weit, gemittl. Zieumer mit Eta-gendusche und Aufenthalturaum sowie Terrasse im Nebenhaus

ruhnen in einem behaglich ansgestatisten Haus in zentraler Sonnige Zimmer mit DU/WC, Balkon, Telefon. Gerkumiger nthalisrum mif TV, Garten mit Somenterrasse. Wir schik-ken Ihnen gezne unseren Prospekt mit Angebot zu

v -----

sen Genieger-Uta

429,

ERTAL

valsertal

· 53

111235

 $g_{\rm e} \approx 1.05 \pm 0.01$ 

enu obnungen

tic Auenhutte

 $\operatorname{spreg}^a$ 

rs:-- : 54

and the said of

Land to the Care

Valsertal\*

gar 中心设计分裂

ends than



Prospekte und Reservierungen bei:

FLUGREISEBORO

HERZOG & FAUSI

URLAUD IN SCHWEDEN

Das bedeutet Urlaub "ohne Gedränge" in unberührter Natur, kleal

für PKW-Rundreisen sind die schwedischen Hotel-Schecks. Obernachtung mit Frühstück ab DM 36....

Ferlenhäuser mit viel Natur drumherum ab DM 300,-/Woche.

Für Camper halten wir den Campingführer Schweden bereit.
DM 14.-+ 1,40 Porto.
Und Schweden ist leicht und preiswert zu erreichen.
Mit dem Schweden-Ticket auf den Fährschiffen der

Vogelfluglinie (Puttgarden-Rödby) und

Scandinavian Ferry Lines (Dragor-Limhamn). Mit fester Reservierung.

DM 125\_

DM 188.-

sebûro der Dänischen

Achtung! Wegen Gruppenstornierung können wir auf ungezen beliebten Kreuzfahrten mit MTS JASON noch emige Kabinenplätze zu günstigen Preisen anbieten:

18.8.-2. 7. 83: Genua, Nizza, Barcelona, Valencia, Motril, Geoiz, Seville, Portimao, Lissabon, Vigo, St. Nazaire, Nantee, Brest, Le Havre, Amsterdam

18. 7.-30. 7. 83: Amsterdam, Norwegen: Vik, Gudvangen, Andalanes, Trondhelm, Hammerfest, Nordkap, Narvik,

Hellesytt, Olden, Bergen; Amsterdam

27. 8.-10. 9. 83: Amsterdam, Le Havre, Brest, St. Nazaire,

Nantes, La Coruna, Vigo, Lissabon, Portimao, Cadiz, Tanger, Motril, Alloante, Barcelona, Nizza, Genua

Auskunft und Reservierung durch:

CPIROTIKI LINES

DM 100,-

DM 190,-

· DNI 330,-

Neuer Wall 38, 2000 Hamburg 36, Tel.: 040-342424

1. 6. bis 31, 8. 1963

bie 6 m Länge/1,95 m Höhe und mit bis 5 Erwachsenan

1936 - Sentiago Yard - B. Aires

URLAUB - nichtvog der Stange Bir Dutzend ausgewählter Hotels in Griechentend, Sardinien, Tunesten, Pottogel, Irland, Teneriffe, Antillen, Metst kielne und mittere Häuser von "hinfach" bis "kunnde" mit viet Sport. Mech Ihren Tenminen maßgeschnei-Gert. Mit Linke, Charter und für Seibst-

PRIVATOURS Dipt.-Kim. H.-J. Borok Hauptstraße 13a - 6393 Wehrheim 1 Teleton 06081/59062

PERU

Studienreisen 1983/84

Zum Beispiel:

WINDJAMMER-ROMANTIK

8- oder 15tägige Segeltörns auf historischem Dreimastschoner

S.Y. "ANNY VON HAMBURG"

USA - Ostkäste/Bermuda/Florida/Karibik

Reise 2: 15 Tage US-Ostküste, 14. 6.-28. 6. 83 (America's Cup) Reise 3: 15 Tage New York - Bernmda, 29. 6.-13. 7. 83 ab DM 5549,-Reise 4: 15 Tage Bermoda - Miami, 14. 7.-28. 7. 83 ab DM 5637,-

Reise 5: Mismi - Bahamas - Haiti - San Juan/Puerto Rico ab 29. 7. DM 5130,-Reise 6: Karibik-Torns ab 12: 8. 83 jede Woche ab San Juan ab DM 3319,-Jungferninseln, St. Thomas, Peters Isl., Virgin Gorda etc.

Alle Preise inkl. LH-Flug; Segeltörn/Vollpension ab DM 3319,- (Karibik)

Grünes Licht

für

schnelle

JAHN-Sager!

国 催起 飛 似 四

Hojas Sonder-Ermidigung peofort von Juni bis Septami 3 – auch in den graßen Ferie

Golf von Almeria 50 %

in 8 Urisubagehietan - 87 Hotels

Fragen Sie Ihr Reist Alia Proise pro Person ab/ bis prelegiostigatem Flughaten, Unterturingung im DZ (falle nicht anders angegeben). Witz fliegen ab Hamburg, Düsseldorf, Frank-sust and München.

Bustond München.

Backling und Buchung in JhremFlutesbüre.

70 %

**65 %** 

60 % 50 %

Insel Mallorca

**Insel Sizilion** 

Insel Rhodos

insel ibiza

Tunesian

Algarve

Insel Kreta

Schwedenferien

wit Inner Holiday Göteborg

lug Atieteragen/Ferlenhaus © Herre Ferien © Elchjagd & Angelyriaus Charter © Entdeckungsreisen in nem Auto © 4-Länder-Fahrten (Ei ивдел Ф Го "Skandinavien-Ferien 33" bei Reisebü-ros oder UNTER HOLIDAY AB, Libe Kungagutan 1, S-61108 Göteborg.

Billigflüge

ToL 0611/49 03 19

Studienrelse und Begegnungsfahrt SÜDINDIEN 27. 11.–11. 12. 83 DM 5390.–

z/, TI.-11. 12,85 DM 5390,-Flug Frankfurt-Bomboy und zurück. Gute Hotels, Halibpension, Rundreise, Besichtigungen und Begegnungen, u. o. in Ernakulum, Trivandrum, Modurai, Tanjavur, Tiruchirapall, Modros, Goo Tonjawr, Tiruchirapall, Medras, Goa unter Leitung eines Indologen und eines ehemoligen Missionors. Sitte fordem Sie unsere Sonderinfor-motion "Südindien" und den Kotalog "Stätten der Bibel" an.

Abr. 09, Silberburgstroße 121 7000 Stuttgart 1, Tel. (0711) 62 60 05

Donauschittsreisen - von den Alpan zum Schwarzen Meer noch einige Plätze frei

17. 07.-06. 06. \$3 Passau - Istanbul - Jaita - Passau

MS, Ukraina 03. 16.-19. 10. 63 Wien - istanbul - Jalta - Wien

Mis. Driepr 19. 16.-05. 11. 83 Wien - Istanbul - Jelta - Odessa - Wien MS, Dreps Dieser Termin ist auch one-way mit Flug Istanbul

Slaviatours GmbH Goethestr. 13, 3527 Calden 3, Tel. 05677/333/671, Tx.: 994 815

Willkommen in . . .

thr Feriengenuss verdreifacht sich in einer Wettstadt mit

zwei Nordseebadaorten.

Scheveningen: lebendig rund um das Jahr mit
Spielkasino, Wellenbad, Pier und überdachter Palace
Promenade – 'Shopping' auch am Sonntag!

Den Haag: königliche Residenz mit historischer Tradition

(Skduin: Intim-gesetlig für die Familie mit Ladenzentrum
(auch am Sonntag geöffnet).

Wichtig: keine Kurtaxe!



**SCHEVENINGEN** 

KURHAUS HOTEL



Direkt am Strand, Luxuszimmer mit Farb TV, 2 Restaurants, Bars, freier Eintritt ins Wellenbad, Casino unter gleichem Dach,

Aus unserem Angebot:

Schickes Wochenende (2 Nachte) ab Hfl. 180, - p.P. 1 Woche Urlaub (7 Nächte) ab Hfl. 490,- p.P. Von Sonntag bis Freitag (5 Nächte) ab Hfl. 350,- p.P.

Verlangen Sie unseren Arrangement-Proapekt. Auskumit und Reservierung durch das Hotel, Gevers Deymootpieln 30, NL-2586 CK Den Haag, Telefon 0031-70-520052 oder SRS-Stelgenberger Reservation Service, Telefon 0611-29 52 47.





Eurotel Scheveningen

Mit dem einzigen Dachrestaurant und enterrasse in Den Haag/Scheveningen, utements und Hotelzimmer ab Hfl. 65,– bis Hiff. 95,- p.P. Im 200 Meter-Radius Strand, Pier, Wellenbad, Kurhaus, Casino. 150 Betten, eigener Parkplatz, 1. Klasse "", Deutsche Hoteldirektion. Tel.: 0031-70-512821. Spezielle

**DEN HAAG** 

Günstig-Arrangements mit vielen Extras!

Zwei Obernachtungen ab DM 75 Sieben Übernachtungen ab DM 200 Fordern Sie per Gutschein gratis Farbprospekt an bei: VVV DEN HAAG / SCHEVENINGEN / KLIK DUIN

GRAND HOTEL CENTRAL

merferienangebot (1. Juli - 31. August 1983)

Eine Woche (6 Nächte) Aufenthalt für nur Hil. 300,-(± DM 280,-) pro Person im Doppetzimmer. Zuschieg Einzelzimmer Hil. 120,-. Ermässigung für Kinder möglich. Grand Hotel Central lat ein preiswertes und sehr gut arreichbares Hotel in ruhliger und angenehmer Lage in der Stadtmäte, idealer Ausgangspunkt für ihnen Einkaufsburmmel in der Allstadt und ihre Ausfülge. In ummittelberer Nähe des Meeres (10 Minuten). Vorzügliche Veründungen. Renommierte Gastlichkeit seit 100 Jahren.

KIJKDUIN

FILE 2554 EJ Den Haag/Hoffand

 120 modern ausgestattete Appartements, Kochnische, Bakon, Bad, Dusche und Telefon, 

 Schwimmbad (überdeckt), Sauna, Fitness Zentrum, Kinderbetreuung, Bar, Terrasse, Restaurant.

10 Autominuten von Den Haag/Scheveningen. 

Geselliger Sesboulevard, Ladenpromenade, Restaurants, e Haustiere walkommen. • Informationen unter Telefon: 0031-70-254025
Günstig-Angebot;
Appartement für max. 5 Parsonen ab Hfl. 100, – p.T. einschl. MWSt.

Ich bestelle hiermit Ihr gratis Informationspaket zu Scheveningen/Den Haag/Kijkduin 1983.

Anschrift:

Wohnorb An; VVV Den Haag/Scheveningen/Kijkduln Groot Hertoginnelaan 41, 2517 EC Den Haag, Holland Für obengenannte Angebote, wenden Sie sich bitte direkt an das Hotel ihrer Wahl. 

zum Verweiten ein.
Das PERIGORD bezaubert durch
den Charme seiner abwechstungsneichen Landschaften, die von mojerischen Flüssen durchquert werden, und verfügt über eine außergewähnliche Fülle an archäologischen Schätzen: über tausend
Schlösser, Kirchen, Klöster, Grotten,
in der Weit seinzigartige, prühistonsche Fundstätten und Mussen, befestigte und an Kunstdenkmällern
reiche Städte, wie z. B. SARLAT.
Im PERIGORD spielt auch die Ge-Im PERIGORD spielt auch die Ge-stronomie eine große Rolle: kosten Sie die Spezialitäten des PERI-GORD, wie z. 8. Comfit von Gars oder Enta, Trüffel, Fola Gras oder die Weine von Bergerac und Mon-barillos. Hotels, Frendergimmer, Vermie-tung von Dorfhöusern; Comping-plätze und Ferien auf dem Baueri-bot; Aufenthalt im Zigeunerwagen, auf Relterhälten oder Ponyhöfen für Kinder; Pferdewonderungen, Hob-bykurse (Werken, Flugschein, etc.)

Das PERIGORD ist dank seiner erstklassigen touristischen infrastruktur und der warmen Gastfreundschaft

seiner Bowohrer eine Ideale Fe-riengegend für echten Urlaub. UNTSRKUNFTS- UND PAUSCHAL-FERIENANGEBÖTE:

DEFICE DEPARTEMENTAL DE TOURISME DE LA DOEDOGNE 16, R. Wilson -24 000 PERIGUEJX (Frankrekti) Tel. 00 55 / 53 / 53 44 35

Für alle

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Fenienarinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Wehr" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jeds Wochs willkommens

Lmmsvilla im Privatpark, 3w pool, alie Zi Meeresbilck, Bad u. WC, beste Amatatig. Doppelzi. m. Frühst. p. Tag 130,- u. 150,- DM, Caunes, Golfe-Juan. Ausk. unter Tel. 06476/631 u. 06426/28 22

ihr Urlaubsland



**Kur-Urlaub** für Ihre Gesundheit Wußten Sie, daß mehr als krankheiten, Frauenleiden. Erkrankungen des Ver-

leiden.

dauungstraktes sowie Haut-

Zusätzliche Behandlungen

können auch mit original-

Gerovital H3, Pell-Amar,

Boial, Covalitin und Ulco-

rumänischen Heilmitteln wie

haltungsprogramm rundet Ihren Kur-Urlaub ab. Abflüge

ganzjährig ab Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und

Berlin, die Sie in Ihrem Reise-

1/3 aller europäischen Heilquellen in Rumänien liegen? Die alten Römer wußten sie schon zu schätzen. Die bekannten Heilbäder BAD HERCULANE, FELIX, TUSNAD, SOVATA, CALIMANISTI, SLANIC

in den Karpaten und die silvanil erfolgen. Ein viel-Kurorte **EFORIE, NEPTUN** seitiges Ausflugs- und Unterund MANGALIA an der sonnigen Schwarzmeer-Küste.

International anerkannte Naturheilverfahren gegen

Rheuma, Herz- und Gefäß-

büro buchen können. buto buchen konnen. Bitte senden Sie mir weitere Informationen über Kuren in Rumönien.

Rumänisches Touristenamt Neue Mainzer Str. 1., 6000 Frankfurt/M, Tel. 0611/23 69 41-3

Corneliusstr. 16, 4000 Düsseldorf, Tel. 0211/37 10 47-8

HWW Anschrift:

Telefon 0711/835-1

Formings at Sanatra Z. B. Manila 1695, Mexico 1475, Johannesburg 1575, Borzini's Furn-eisen. Thewaltst. 12, 544 Könis-stein, Tel. 06174/56 06 od. 228 38 Ritesel — Rengkok 1298,-rufilge + Amerika Relessarvi 02151/1528 + 910/44 20 13 Tax.
Tax.

Tax.

1986; DM 1395., Lime DM 1725.,
(W AIR TRAVEL
Tel. 02 21/21 93 18
Marion's Relactionst
Tel. 02 28/20 03

TANSANIA

KILIMANJARO-

KENIA

1995,-

BESTEIGUNG

CENIA-SAFARIS

EXPLORER A

A Dissected, Filmont 17, 02 W W to 64 3 Hannover 1, Am Marchal 1, 05 11/1 53 65 7 Stotogast 1, Th.-Hause-Sir. 17, 07 11/220047

Ihr Afrika-Specialist selt 12 Jehree

217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG

und DIE WELT

SE JAHN REISEN

GUENDET VIRMITH TOSKANA 🐭 UMBRIEN etetātija sūt statto-laigojao svii skritus sak cikli biblor sag

 tim unseren forbinen Koltzing 1965 - 184 Selben, mit mehr die 1000 Fertenhöusern som Meer und duif dies Land, mit Foto der tinnen-und Außendneicht für Touriden zu erhalben – genügt es DM 4.- an.
CUS-USI – Fotbisheduum Kontrube br. 2009-756 – estigatione und Sie werden ihn umgehend erholten. Buchtmagen können bei unswen vertropsgebundenen Reisebüros oder direit bei CUENDET S.D.A. 63030 (22) STROVE, Sieno/IEALIEN, Tel. 577/30 10 13 vorgenommen werden.

CISHEDET S.JS.A. 83080 STROVE, Slong/HALEN Eine Schweizer Aktlengesellschaft im Henzen des Chia



en der tärtäschen Aglas

haif im Herzen des Chian

Semetag Direktflog mit LTU — TriSm

ab DM 898,-ab DM 817,-ab DM 998,-

sonnenreisen

Condor-

3-Tage-Rundreise Istanbul - Bursa - Canakkale -

Wir fliegen mit Condor jede Woche von Stuttgart

nach Palermo, Santorin, Lissabon und 22 weiteren

HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD

Ein Spitzenhotel Im Schwarzwald - ein Hotel, von

dem man spricht! Fast alle erdenklichen Möglichkeiten für Sport und Animation, z.B. 8 Tennisplätze.

Hervorragende Ausstattung, bester Service.

Auch für Diabetiker wird individuell Vorsorge

getroffen, Zur Abrundung des Angebotes wurde

Flug mit Condor. Direkttelefon 0711/835-370

Fragen Sie nach weiteren Rund-und

Zielgebieten, teilweise auch ab Frankfurt.

Für Selbstfahrer und Bahnreisende:

Troja (2 mal UF, 1 mal HP).

Aufenthaltsreisen!

in Schluchsee

**Pauschalreisearrangement** 

Flugreisen mit

22 Tage Fig. Fash. Bustund-rate durch das Land der Inkas ab DM 6405, Wir haben für 1983 moch Plätte freil Programm au-fordern bei: INCA-TOURS, WIR LIEBENES,

DAS BESONDERE ZU BIETEN! Limingreache Prospekte Individuelle Beratung Mühlenfeldstr. 51, 2600 Bremen 33 Tel.: 04 21 / 25 96 75, Thr.: 2 46 889

urlaub Florida-Bahamas Parachalacters, Sonderflas

SUDAMERIKA-FLUGE Asundon 2.400,00 2.150,00 Buenos Aires Rio de Janeiro 2.100,00 1.970,00 2.400,00 1 A. F. 2800 Bres

TOUR-PLAN-REISEN | 5300 Benn 3 K.-Adenauer-Pl, 15, 0228/46 1663

Coribbean haliable

ab und bis Stuttgart.

Wo Spanien am spanischsten und Afrika am năchsten ist: Costa de la Luz Clubhotel Atlanterra\*\*\*\* New erbaut und auch von uns getestet. An der Bahia de la Plata, einem kilometerlangen Sändstrand gelegen (südspanische Atlantikküste

Ausgezeichnete Ausstattung, sehr guter Service, viele Sport- und Animationsmöglichkeiten, eigene Reiseleitung. Flug mit Condor, Zielflughafen Sevilla oder Malaga. Bitte fordem Sie unseren Sonderprospekt an!

Zwischen Afrika und dem Kap Trafalgar).

Direktteleton 0711/835-230

Sud-Tunesien/Strandoase Gabès Preis pro Person und Reise um DM 140 gegenüber der Programm-Ausschreibung gesenkt!

auch das Mittelklassehotel -Schiff-Flug mit Condor, Zielflughafen Monastir. übernommen. Direkttelefon 0711/835-290. Direkttelefon 07656/70326

HETZEL-REISEN

Postfach 31 04 40 - 7000 Stuttgart 31

## FERIENHAUJER-FERIENWOHNUNGEN

INLAND

Nordsee

Westerland/Syft 1-Zi\_Whg. f. 2 P., ruh. zentr. Lage, s. gepfl. Ausstattg., Farb-TV, Tel., fr. v. 1, 7.–14. 7., T. 040/86 08 34

Westerland/Sylt 3-Zi.-Pewo/2-Pam.-Hs.. Südstrand/ Priedrichstr. 400 m, bis 4 Pers., frei ab 20, 6., T. 0231/73 47 07

Westerland/Sylt

Priv. 2-Zim.-Kft.-Ferienwohnung. Ex-quis. Ausstattung, Südloggia, Garo-ge, Strandnähe, i. 2-3 Pers. ab 25. 6.-14. 7. u. ab 13. 8. frei. Hs. 200,- inkl. Tel. B 44 51/18 22

Wonningstect/Sylt komf. Wohnung (4 Pers.), sof. frei, bis 17. 6. und ab 4. 8.–11. 9. 120,-/pro Tag. Tel. 0431/65 19 91

Westerland-S0d 2-Zi-Kft.-Whg., v. 16, 6,-7, 7, 83, za fällig noch frei. T. 040/721 56 93

Westerland/Sylt, zauberh. Komf.-Whg., 4 Pers., Terrasse, TV, Tel, ruhl-ge Lage, frei Juni/Juli bis 10, 7, 040/ 250 28 00 + 04183/28 25

Reetdach, Heushälfe, kompl. eingerichtet, geeignet für 4–5 Pers. frei bis 8. 7. 83 und st. 20. 8. 83. Tel. 0551/315 54

Kompen, Maisonette, 4 Pera, all. Komf., Terrasse, ginstige Lage, HS 200,-/Tag. Bls 1, 7, und ab 30, 7, frei, Tul. 10465 () 429 80

Kampen/Sylt

Reethaus mit exidusiver Ausstattung und Apartment mit 2 Schlafräumen ab sofort zu vermeten. § 46 51/4 14 34 und § 39/

Kampen/Sylt, 2-Zi.-App., frei bis 14. 6. u. ab 1. 9. Tel. 04101/447 71

Keitum/Sylt, gemüti. Luxusfurint-wohug. 1. 2–4 Pers. im Reetdochh. rult Sonnensitzpiertz bis 10. 97. u. ab 15. 88. 85 frei. Tal. 84631/322 39

Kurzentrum Westerland komf. 120 m² Bungalow, ruh. Garteni. Strand - Promen. Nabe Juni/Juli ver-micth. Tel. 04651/86 04 od. 2 42 06

Kit-Ferienwohnung, zentrale Lage.

UDSTAISDOOM Friesische Gastlichkeit = der Südlichen Herdson:

Komfortable Ferrenwohnungen zu Vorsalsonpreisen auf Borkera, Nordemey, Langeoog und im Küstenbadeort Dangasti

Sparen bis zur Abreise am 17. Juni 14 Tage wohnen = 14 Tage bezahlen 14 Tage wohnen = 10 Tage bezahlen Auskunft + Prospekte: Upstaisboom Hotels + Freizelt

Friedrich-Ebert-Str. 69/71, 2970 Emden, Tel. (04921) 25101

Urlaub 1. Klasse.

Tel 0.46 51/60 06 mehr als ein Hotel.

Fewo.dir.a. Strand. Hallenb., Sauna Solar, Farb-TV, Tel., z. B. 4Pers. 46,-/Tg. Stranbpark, NordseebodDANGAST

SYLT Komfortable Ferienwohnungen otv. 68. Tal. Parksi. Strandishe, Prosp. ant. APPARTEMENT-VERMIETUNG BALS Bahrweg 1 - 2280 Westerland (0.46.51) 2.42.88

Südl. Nordsee · Bensersiel oder Insel Langeoog Mod Apartments und Ferienwohnungen zum Selbstbewirtschaften mit Schwimmbad, Sauna Solanum, Restaurant, direkt am Strand Bensersiel 2 04971 - 2466, Langeoog 2 04972-6079

Westerland
1. + 3-Zi.-Neubau-Fewo., Farb-TV,
strandnah, Juni. August noch Termine, Sept. noch frei, privai, Tel. 040/
49 78 78

Sylt Ferienweb, bia 6 Pera.
T. 040/39 55 04

SYLTHÄUSER" FRANCK Vermietung Betreuung Verwaltung Tel. 0911/54 02 03. ab 18 U. 04651/43 10

Ferienwohnung f. 2/4 Pers. frei 1. 6.–8. 7. und ab 28. 8. 83. Tel. 04682/22 21 nach 19 Uhr BORKUM - Topiage am Hauptstrand Kí. App. b. 5 P. Wz/Schlz/E8d/Kil/ Bad/F8, Tiefgar/gr. Balk. + Sonnen-terr. Frei 19. 6-10. 7. und ab 3. 9. Tel. 02381/778 77

Büsum/Nordsee Ferienwohnungen f. 2-5 Pers. frai pis 9, 7 und ab 20, 6, Tel. 0461/7 18 60

Ferienwohnungen, 2-6 Personer 1983 frei. Tel. 04351/4 23 83 Borkum, Ferienwohnungen, Meer-

zu vermieten. T. 02501/709 20

Komfort, Insel SylvWesteriated, ab 13, 6, bis 8, 7., 24, 7, bis 1, 8, und 16, 8 bis 30, 9, 1983 zu vermieten, 46 m², Unterkunit bis 4 Personen, Pro Tag DM 120, Tel. 0231/71 50 08 ab Montag Cuxhaven-Dōse Mod. Fe.-Wo., Strandnähe, f. 2-5-Pers., b. 9. 7. u. ab 13. 8. frei Vorsals. 40%, Ermäßigung. Tel. 04721/4 84 85

Feries oof Syft gamütl. Ferienwhgen, u. Hänser ab sof. bls ca. 10. 7. u. ab Anf. Aug. frei, Tel. 04651/314 78

Ferienhous Mordsee, 105 m², ab 53.-DM, ca. 10 Mm. Bad Bilsum, 20 Min. St. Peter-Ording, Tischtennis, TV, Dusche. WC, Tel. 05551/528 45

Wenningstedt/5yft App's Sommer frei. Tel. 08364/877, Mo.-Fr. 8-13 Uhr Insel Föhr Ferienwhg, f. 4 P. in Midlum ab soi

u. Mitte August frei. Tel. 040/790 52 30 Kampen/Sylt nütl. Ferienhs., f. 2-6 P , bis 16, 6. ab 18. 9 frei, T. 04651/4 25 78

Kampen/Syk Freistehend, Einfam haus, 4 Zimmer, 2 Bäder, 3000 m² Grundst., angrenzend an Naturschutzgebiet, durch Absage vam 2 bis 31. 7. 85 fren. Tel. 030/ 319 68 88 (Büra) u 319 69 00 (privat)

Kompen/Sylt, Luxuskomforthau noch frei, ab sofort bis 25, 6, + 13, 8 bis 15, 9, 83, Tel. 04651/65 05

Kampen/Sylt Komfort-Ferienwohnung noch frei: I. 6.-10. 6. 83 und 25, 7.-6. 8. 83, Tel. 02129/66 26

Kampen/Syft
Originelle Atelierwohg, unter Reetdach vom 8. 6.–25. 6. – Gemütt, Bauernwhg, vom 6. 6.–12. 6. – GroßzügSudiowhg, vom 20. 6.–10. 7. frei, Tel.
04651/4 18.03

KampewSytt Ferienwohnungen in ruhiger, idylli-scher Lage ab sofort bis Anfang Juli u. ab 6.8. Leilw. noch fret. Gunda Claussen, Wattweg, T. 04651/429 24

Wenningstedt/Sylt

Komf.-App.'s f. 4-5 P., ruh. Lage, strandnah, auch noch f. d. Saison frei, Tel. 04651/225 03

Komf. App's noch frei, ruh, gelegen 2-3 Pers. DM 100.-, 04651/311 89

St. Peter-Ordina/Nordsee Kft. Ferienwohnung. 2–4 Betten. Seeblick, ab sof. frei bis 14. 6. u. ab 26. 8. Tel. 0 48 41/7 22 54

Westerland/Syft exkl. Ferienwhg., sehr ruh, gel., ca. 80 m², m. Terr., einger. f. 2-4 Pers., ab 18. 6 -9. 7. u. ab 31. 7. frei. Tel. 17. Ferienwhg. 1-Zi.-Fer whg. bis 3 Pers. ab sof. frei

Westerland/Sylt Ferienwohnungen und Apparte-ments in allen Preisklassen. Wir senden Ihnen unsere Prospekte. Tel. 04651/25150 od. 23365 St. Petsr-Ording. Neu erb. Ferien-wohnungen für 2-6 Pers. in ruhiger, zentr. Lage, nahe Kurzentrum u. Ten-nishalle, inkl. Wäsche u. Nebenko-sten bis 9. 7. u. ab 12. 9. noch frei. Tel. 04863/772 u. 04841/3484

Zum Sonderpreis wegen Krankheits-absagen. 2-Zimmer-Appartements, 49/50 m; bisher 120, -- 175, jetzi 100, -- 140, - Freitermine 27, 5, bis 2, 7, 83, lm Hans Schwimmbd., Sanna, Solarium, Wasche im Preis enthalten. 350 m bis Strand u. Kurviertei. Tel. 04651/75 85-76 60

Wir vermitteln ausgesuchte Ferlen wohnungen wohnungen Charterflige nach Westerland Immob. Balke, Tel. 02166//830 63

Appartements und Ferienhäuser frei Bitte Blidprospekts anfordem – Fried richstraße 9 – Telefon 0 46 51/75 77

Syft (Archsum): idyll. gel. Ferletihs. 8 Pers. (DM 280,-) als 9.7. 85 26 verm Tel. 04549/657

Sylt Excl. Ferienwhg., Reet, Traumiz., Meeresblick, TP. HS DM 340,-NS DM 220,-Tel. 02151/2 94 98 + 40 01 93

Sylt Kft.-Perienwhs. Farb-TV. Tel.. Geschirrsp., Schwimmb.. Sauna, bis 23. 4. u. ab 3. 8. Für 2-6 Pers. Tel. 04106/44 57

SYLT and JUIST Landhäuser und App. vermietat: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 85, 228 Westerland, 20 46 51/50 31

SYLT — Housteil bis 3. Juli frei Keitum-Mmimarsch (2–3 Erw.) ir gehobene Ansprüche. Direkte Wattlage. Tel. 04102/6 21 39

Keitum-Munkmarsch am Watt-Badestrand - Surfen - Kit.-Fertenwing, Tel. On Trivials neu frei

erlenwahnung im Reetdac am Meer durch Zufall frei Tel (140/82 93 87 Kft.-Ferie

Syft ist bei jedem Wetter schön!
Ribsche Ferienwohnungen für Ihren
Urlaub, besonders preisginstig in
Vor- und Nachsaison. Für die Haupsalson soch einige Termine frei. Es
Johnt sich, unsere Insel einmal bennenzulernen. App.-Vermitti. Christiansen, Afre Dorfstr. 3, 2280 Timuse/
Syft, Tel. 0 46 51/3 18 86

Sylt/Westerland Neu umgeb, Friesenhaus, Juni u. August komf. App. frei. 1 Min. zum Strand, 10 Min. zur innenstadt. Tel. 0 46 51/2 55 70 + 0 43 51/8 93 09

Westerland/Sylt. 2-Zi.-Kft.-Appt. Parb-TV, 7al., Südlogg., strandın, d Zufall frei. v. 12 6. b. 1. 7, 83, Schrum, Rendsburg, 04331/50 64 Sylt Komf. Heushäitis, Sungalow u. App. In exid. Lage in Garten in Kampen und Wiland z. T. roch frei bis 7. 7. 83 und ab 20. 8. 1983 Kft.-Perienwig, u. App. frei, 2-5 Pers., sof. bis 25, 8., ab 24, 7, bis 27, 8., 4. 8. bis 4. 9., Tel. ab Mo. 8-13 and

ab 20 Uhr, 04681/26 62 Ferienwhg, f. 2-3 P., m. Du/WC, Kit., Dinemark) zu verm. Auch Saison-term. n. frei. Tel. ab 14 U.: 04884/838

8. frel. Tel. 04683/301

Nord- u. Ostsee Fewo u. Haus duch in den Feri frei 05247/52 93

Nordseebad Dangast, Fewo m. H. Bad, F.-TV, Tel. Strandinge, b. 25. 6. DM 64.-/Tg., Tel. 04451/63 11

Nordseebod Dangart, Fewo m. H.-Bad, F.-TV, Tel, Strandlage bis 9. 7. krankbeltsh. wieder frei 20 % Preis-nachlaß, Tel. 04451/63 11

Hordseeksel Hordstrand Lux.-Fer.-Wo. f. 6 Pers., 4. 6.-8. 7. U. ab 19. 8. frei Tel. Wo. 04842/10 86 u. 040/66 53 04 ab 19 Uhr

Mod. Fer.-App's. 1. 4-6 Pers., Farb-TV. Tel., Neub. 80, nah am Strand u. Kuratr., z. Zt. noch frei n. ab 9. 7. 83 Tel. 04451/46 82 od. 28 59

Feneriwhgn. m. Farb-TV und Telefon, Schwimmb., Sauna, Solarium im Hause, Elite-Appt. terments, 2990 Nordemey, Ff. 1416, Tel 04932/2701

Nordseebad Nordersey

Neueröffnung Komf.-App.-Haus, Whiri Pool (36"), Sauria, Sonnenbenk, Farb-TV, Tel. u. Sarinenterrassen. 04932/ 24 47

Horderney, kl. App., Seebl., Sound Bad, f. 2 P. 90,- DM, 04951/15 16

Oberstaufen/Aligāu mod. komf. App. f. 3-6 Pers., Tel. 0711/44 40 56

Plötzlich 2 sehr gute Fewo frei, 16 4.–30. 6. tágl. DM 130.-, 3-21.-App. m. freiem Wattenmeerbl. 1. 7.–14. 8. tägl. DM 170,-7. 04651/235 77, Mahler-Niss

St. Peter-Ording
Kft.-Appartment, 4 Pers., Seeblick,
Tennis, ca. 400 m zum Strand, sb
sofort, Tel. 0431–24 22 53

Wyk/Föhr, Södstrond K/t.-Pewo... Strandl., bis 4 P... Schwimmbad, Sauna, ab 16, 8, frel. T. abds, 0511/52 08 03 App., Farb-TV, Tel., Ge-Syll schirrsp., Schw'bd., Sauna. Noch Termine im Juni, ab 2 Pers. 80. - ab 4 Pers. 120. -Schwbd. u. Saunaben. sowie Wische im Preis mitenthalten. Mers Hus. 2229 W-land, Trift 23, Tel. 8465177385 u. 7660

Westerland 1-Zl-App. vom 4. 5,-11, 6, u. 30, 6,-10, 7, frei. DM 45,- tägl., Strandnähe. Tel. 04651/2 38 62

Westerland/Südstrand 3-21-Ferienwhg, zu vermieten. VS 100,-/Tag, HS 150,-/Tag. Tel. 04651/2 29 36 oder 2 40 68

Syst — Brederup (Imst'h. v. 9, 7, –11. 8. 83 noch frei: stilv. eingericht. Ferlenhs. 1. schönst. u. rub. Wattig, b. 7 Pers. 0451/3 36 36

7el. 04651-222:38 Westerland/Syst - rubige Lage -Kouf, Apartment f. Anspruchsvolle in Priesenhaus m. Garten frei. Tel. 030/832 74 93, Sonntag v. 8-30 Uhri

Wangerooge Ferienhaus safart frei Tel. 05130/61 09

Wangervoge, Ferienwhs. frel bis 8. 7. n. ab 20. S., 2 ZL, KDB, 04469/557

Wangerooge bes, geschmeckvolle 3½-ZI.-Who., K., D., S., Tarrasse, (rd. 80 m²) aller Komfon. Farb-TV. unmittelbare Strandnähe, ab sofort bis 10. 7. und sb 20. 8 zu vermie-

Bretugme - St. Brioc b. Discard Fitgel e. Hauses: 2 Schlafzi. KB., Bsd, WC. f. 4 Pers., 300 m v. Meer. Garten. überdacht. Parkol. frei Jul. Ang. Juni mögl. 2500 FF/15 Tage. Rose, 10 Rur. J. Lemercier. F-78000 Versailles. Tel. 0 03 319 55 09 65 (nach 20 Uhr). Nāharas Tel.: 0211/40 45 94 Wald v. Meer erwarten Sie! Ferlanb a. Wald Milita Hordseeb, Bangast Tel. 94451/26 13

Westerland

Kft.-Appartement resterione, dir. belæ Strone, 2 Zin. este Assituttung, gr. Bulkon, fil 2 Fernomer vom 4.–17. Juli freit Tel. 940/536 52 43 p. 94651/67 89

Westerland/Sylt n Betvedere, dir. a. Meer, Ruhezane doch zentral gelegi, App. m. gr. idbalk., m. Bi. a. Dürlen u. Meer frei, gu. VS-Preise. T.04651/5676

Westerland, gr. 3-Zi-Kft.-App., 54 ur., Logg., Farb-TV, Tel., Stellpl., rsh., strandn., fr. 18, 6.-2, 7, u. Aug. Tel. 04108/80 15

Bayern Germisch-Pertenkirchen Neu erb. Komf.-Ferienwohnungen, rab Lg. (2–5 P.). J. Ostler, Gästeh. Boarlehof Brauhausstr. 9, Tel. 08821/5 06 02

Allogu, Southofen-Stole, gr. gepfi. 2-Z-Perlenw., Balk., Ku., Bad., Gar., kompi. einger. f. 2 Pers. 70.-77g. 0711-264 772 **Bad Reichenhali** Appartement sofort frei, Tel. 05130/61 09

OberuBg./Mäthe Oberstdorf gemütl. Ferienwhg. m. Schwimmb. frei 30. 7.–18. 8., 4. 9.–18. 9. Tel. 06192/36.35 Oberstdorf
Komf.-Ferienwhg. (2 Pers.), Fellhornstr., Juni-Okt, frei. Tel.: 02381/
40 28 51

Oberstder!/Aligës tement, 2-4 Pers. T. 0711/ 3452311 Bayerischer Wold (870 m) klyll. Lage, Kit.-Ferienwhg., auch f. 2 Pam. ge-eignet. T. 040/672 06 91

Fewo in Endort/Chiengov, scho., ruh. Laze, Berg- u. Seebl., 3 gemüll einger. Zi. priv, zu verm. Tel. er-reichb. ab 19 Uhr unter 08053/23 31 Oberstdorf-Tiefenbach Ferienw, frei Tel. 03274/923 pach 13 Uhr

Ostsee

revendinde/Merithm 2-71-jux-lpp., Seeblick, a. Komf., Garage Schwimmhad, Tei. 040/602 40 01 Schesbeutz, eleg. 2-Zi,-App., bis 4 Pers., DM 60/90,-, Tel. 04221/ 1 73 53

6lücksburg/Ostsee lierksdorf, 3-71.-App., Seeblick, TV, bis 4 Pers., 88,- DN/Tg, Tel. 049/248311 a. 049/7109178 erjeuwhg, ab 1. 7. frei, 4 Pers., n Bademöglichkeit, Tel, 04106/892 35

20 Min. Timmendorier Strand, 3 Zimmer, Küche, Bad, Anfenthalssraum, Terrasse, ca. 90 ms. Preis pro Woche DM 425,- + Endreinigung DM 50,-/ Aufenthalt Telefon 04534/84 92

Damp 2000/Ostsee App., priv., bis 4 P., Seeblick, Var- v. Nachs. DM 50,-. Tel. ab Mo. 04624/85 95 Asstorf Kft. 1%-Z-Apt. fr., TV + Tel work. Schwimmb. Sauna, Tennis 040/670 30 14

2-21-App., Maritim-Secseite, frei bis 5, 7. u. ab 25, 7, T. 040/44 21 04, 04503/59 18

Grömkz, ruhige Top-Lage, 2%-Zi-App. mit Balkon, Seeblick, dir. sm Strand, i. Hs. Schwimmbad, Sanna, Fahrstuhl, für 4-5 Pers. von Priv., frei bis 30. 7. 83. Tei. 040/601 99 54

Traveninde, Ferienopparte-ments, Tel. 04502/53 53, 10-13 Uhr tsee**bod Demp,** priv. Fer.-Wo<u>bmuns</u> u. Häuser frei. 04352/51 88 u. 53 00

Grömitz/Ostsoe

Glöcksburg/Ostson lenwohnung frei, 2%- u. 1-Zi.-Whg Tel. 04631/86 47, 040/830 80 56

Ostseeresidenz Damp 2000 Komfort-Perienwohmnngen u. Zelt-dachhäuser vermietet Spirtler, Postf. 100, 2335 Damp 2, Ruf 04352/52 11

Ferienapp, f. 3 P.

ca. 42 m², m. Swimmingpool, ab 29. frei, Tel. 04552/13 26

Gileksburg, 1-Zi-Lux-App. dir. am Kurstrand, Seeseite, Schwimmbad. Sauna, HS DM 65, NS DM 45, bis 3 Pers.; 0461/9 19 50

F 1

Ferleubs, in Port Grimaud, gepfl. Lagunenort i. d. Bucht v. S. Tro-

pez/Südft., Priv.-Str., gemütl. ein-

ger., off. Kom., Geschirrsp. b. 5 P., ab sof. b. 17. é. 83 u. 13. 8. 83-5. 11. 83 f. 1-4 Wo. zuzügi. ki. Motorboot zu verm., Tel. 0228/ 65 43 77

=Ursula Lotze ==

Vacances France VF

Ferienhäuser und-wohnungen in Frankreich jetzt mit Preisnachlaß, im Juni-Jult und August noch Ter-

mine free.

22. Juli und ab 12. August noch Termin mit 25 % Presnachlaß

Telefon: 0211 i 58 84 91

PROVENCE Apps. am See/Beer
PROVENCE R.Camarthe.Tel-02637/62002

Cannes - Mandeliev

3-Zl.-Appart., 2 Terrassen, Mee

Pers. Preise ab DM 85,-/Pers./ Woche, Je noch Saison. Frei ab Wo. 36. Ausk. unter 55445 WELT am SONNTAG, Postfach, 2001 Manhaus Jd.

2000 Hamburg 36

Côte d'Azer

Haus für 4–6 Personen im August n. September noch frei, phantastischer Meeresblick, Strand, Swimmingool, Chubhaus, Tennisplätze, Tel. 04451/ 4734 u. 5502

5 km v. Decuville – mod. Villa direkt om Meer, gr. Terrosse aufs Meer, 6 Schlatzi, Bad + Waschroum, 10, Wohnzi, Kamin, Zertiraftzg, Goroge Frei außer August. 10 000 HMonat. Mrsse. Marmey, 5 PL Feltx Ebaus, F-75012 Paris

Urlaub an der franz. Südatlanlikküsle? WIA sind DIE Spezialisten

Club Allanlique

Beauner Platz 5 — Postfach 273 D-6140 Bensheim 1 — Tx 468481 2 06251 39077 und 39078

Côts d'Azur komf. Ferienwhg. u. Swim'pool in absol. ruh. Höhenlage v. Nizza. Tel. 0033/93 983675

Côte d'Azer

Laxuswilla Im Privatpark, Sw'pool, alle Zi. Meeresblick, Bad u. WC, beste Ausstattg., Doppelni m. Frühst. p. Tag 130. v. 150. DM, Cannes, Golfe-Juan. Ausk. unter Tel. 05478/621 u. 06435/28 22

ST. TROPEZ 2-Zicomer-Haus frei Telefon 040/520 86 49

vermittelt für

Schwarzwald

SCHONACH
Herriich selesene, semiltl. Kft.-Whng.
mit TV, Hallesbad, Sanna, Solarium, Ga-rage, Tennispilitzen, Tel. 07153422 15 i maee/Südachere, Schö FW. 69 m², Südbelk., 30-70 DM?

inkl. Garaga. T. 07153:529 74 Schönwold/Schwarzwold Perienwohnungen, auch in der Ferienzeit noch frei Tetefon: 97722/45 48

7 Ferlansolm — Schwerze P., Saunz, Solanum, Balkon, Te se, Proep, Tel. 02151/73 01 66

Wander- und # Badeferien # TITISEE

2 neue gemütl. Fe. Wo., ruh. Südl., Balk., Garten, Komf.-Ansstatt., TV. Bandsch.-Betten, Wäsche. Einf.-Preis. Tel. 0721/40 32 10

Ferienhausurlaub Nah, gut. preiswert Im Schwarzwald Komfon Fenenhäuser direkt am Wald Fur 2 6 Pers Spiel u Sport Eigene Termspl. Farb TV HS noch moglich Hein & Co., i. Luftkurort 7741 Tennenbr Telefon 0 77 29/5 88.

Verschiedene

Wohnen mit Stil – auch im Urlaub! Em Rothenburger Tisch, einmalige biuerliche Antiquitäten, italienisch Keremik, retzende Jugendstil-Læmpen – möchten Sie in dieser Atmosphi re Urlaub machen, entspannen, abschalten? Unasse Kersmik, reizende Jugendstil-Lampen – möchten Sie in dieser Almöspha-re Uriaub machen, entspannen, abschalten? Unsere zweigeschossige Fe-rienwohnung im alten Kulturiand zwischen Neckar umd Tauber bietet dazu die besten Voraussetzungen cs. 100 m² groß, geeignet für 4 Personen, überdachte Terresse umd Südbalkom mit herrüchem Panoramablick auf Künzelsau und das Kochertal. Schreiben Sie uns, wir sagen Ihnen gerne, was sie noch alles erwartet. Fundlie Nistler, Forstnerstreße 25, 7118 Künzelsau-Garnberg.

Wisterberg, gemitil Ferienwhg., 55 m², m. Balkon, f. 2 Pera, zentral u. s. ruhig gelezen. T. 02981/1794

res and Bungalows von 37 his 65 qu

art. Wandergebiet am Kahlen Asten, Komfor wos mil Bad, Balkon, TV, Teleton – für Fam

Jen be 8 Personen. Eigene Tennishalle un -schule. Kegelbahnen, Sauna, Hallenba Kindamuri, Animabon, Tanz, zwei Restaurani

inci. Reftsp. 499,-

DORINT Ferrencark - Tet. 9 29 81 - 20 33 5788 Winterberg-Neurationberg

Tone Eroffmungapraise: 4 Pars. App., Juh ab 360 r. Badahaus. TT. Spielothek. Brothsk-ten. Volleyball use., viel Spiel. Sport u. nante Laufe in urgemütt. histor Fachwarthäusern. Hofrauthe: 3559 Rosenthal, 08458 474

Kit.-Farisahoua, Nihe Bad Driburg, waldreiche Gegend, offener Kamin, TV, Gartenaniage, für 4–6 Pers., noch Termine frei. Tel. 08283/32 47

Pro Tag 45,- bis 140,-

Bod Heunschr, Perienwhg. I. 2 P. Nähe Kurpark zu vermieten. T 02191/708 72

Grömitz, exid ausgest, rub. 2-Zi-Kft.-Whg. am Strand, Seebl., 4 Bt., frei ab 23, 7., DN 120,- tgl. 7. 040/ 552 27 00 Mo.-Fr. Sommerferien im Sauerland A Grömitz

von Privat 2-2:-App. bis 4 Pers. Souns Tennis, Farb-TV, bis 2.7. und ab 6.8. frei DM 85.-, 040/738 11 70

Sonnen-Insel

Fehmam/Ostsee

ngalows und Appartements direkt at ler für 2-6 Personan. Großes Freizei

r für 2-6 Paraonan. Großes Frexeit-Unterhaltungsangshöb. In der Haupt-on vom 17, 6. bis 3, 7, 1 Wochs für 4 Pera, ab 362,- 08II + Nabenik. Feriancentrum Südstrand Südstrandpromenade 1 2446 Burg, Tel. 04371-501101

3 Zimmer, Dusch, WC, volleingerich-tetes App., direkt am Wasser, Frei bis 9. 7. 83 und frei ob 30. 7. 83. Antragen 04362/67 82

1%-Zi\_Kft.-Whg., Seeblick, Blk., Farb-TV, ah 19. 6, Tel. 040/609 79 22

Schleswig-Holstein Aufschen Honsburg und St. Peter-Ording— Robusterieswohenung auf dem Land ab 1. 7. frei: Waldpebiet, Seen, his 8 Pers. DN 120,-pro Tag. T. 04852/15 78 ab 21 Uhr

Güster/Mölin Norw. Blockhs., dir. am See, mit Bootsmeg/Strand, 4 Pers., Tei. 040/ 722 23 83

Mclente 2-Zi.-KR.-App. 2. Selbstbewirtschaf-ten, max. 4 Pers. (wöchenti. Reini-gungsservice) m. Küche, Bad, TV, Schwimmbad, Sanna, Sportraum, DM 110,- bis DM 125,- tgl. T. 04522/30 33

Oberharz
Perienhaus am Waldsee in Clausthal-Zellerfeld, bis 5 Pers., Zentralheizg., Kamin, Tel., Farb-TV, Geschirrsp., ab sof. frei, Tel. 05331-71900

Traumuriaub a. Bodensee Ferienappartements für 4 u. 6 Personen, direkt am Ufer, zu vermieten.
Prospekt u. Buchung unter
LRS – 7700 Singen, Scheffelstr. 11
Tel. 07731/623 89

Komf.-Ferienwhg., 3 Zl., Küche, Dusche/WC, FTV, Wäsche, Im Zentrum, bis 5 Pers. 650/31 74 64

Lüneburger Helds Exidusive Ferienwohnungen für höchste Ansprüche für 2–3 Personen. DM 100 bis DM 170. Schwimmbadvenutzung frei, an Naturschutzgebiet gelegen. Telefon 05193/10 31 Ponyhof hat noch Perienniätze frei. Tal. Stade 04141#43 54

Vermietungsbörse Wir suchen und bieten Ferlemwig, und Hikteer im in- u. Austand zu teuschen, mieten u. vermieten.

Reinsburgstr. 33, Tel. 0711/82 16 71 Bad Zwischenahn NR Ferienmohnung, 4 Pers. die, um See, sonsign Lege, Febrifider, Ferb-TV. Dine Schwous Stargetair: 15, 2070 Emden Tet, (0-10/21) 28828 (p. 19 Uhr)

BAD BEVENSEN Neuerbaute Komfort-Ferienapparte-ments für 2 Pers. DM 70.- 9ro Tag Ruhige, naturnahe Wohnlage im II. menautal. Ab sofort u. späler frei Hansprospekt. Tel 0582/1/19 98 Klaus Seelinger. Haus limenau" im limenautal 7, 3118 Bad Bevensen

Farien im schönen Pfölgar Wold:
Neues Appartementhaus in Bod
Bergzobern, ruh. Lage. Nähe Kurpark, ideet 1. Rollstotsfröherr, günstge Michyreise.
Anfragen unter Tel. 86343/337

Bruenioge/Horz 2-Zi.-Křt.-App. (Ků., Bad, TV, Shd-balk. m. berri. Aussiebt) ab DM 45.-/ Tag. Tel. 04421/5 61 45

harz Gepfl Apmis. frei, 7, 0421/ 25 61 36 in 3396 Schulenberg (Oberharz), Lir-chenweg 6 500 m d. M. oberhalb der Okertal-sperre, hat noch einige Ferlenwoh-nungen frei mit 2, 3, 4, 8 und ? Betten. Das Haus für Individualisten. Schwimmbad im Haus. Pragen Sie an unter Tel. 05329/222

**RESIDEE** Teneriffa

obz. Chalet m. entspr. Gart., Pool, sl., langivistig m mieten gesucht, starhalb von Tacarante, T. 0421/ 717 75 abds. Großes Ferlenhous gesucht Balearen oder Costa Brava, ca. 3 Wo-chen zw. 17. 7. und 14. 8., Tel. 0301/ 26 39 99

Meeresbl., 3 Schlizi., frei, T. 05592

Bikm, App., 170 m², 2 Do.-Schl'zi., gr. Wo'rm., 2 Bād., Kh., Garage, Hzs., Terr., berri. Hafenbi. v. Stadt, zn verm., pro Tag DM 170,-, T. 0303/ 33 09 34

Ibizu, Haus m. a. Kft., Bl. a. Meer u. Stadt., 3 Do.-Schl'zi., Kaminwohnt., Kft., Bäd., Garage, Sonnenterr., 8 Antomin. z. Stadt, zu verm. Pro Tag Diff 220,-, T. 9203/33 99 34

IBIZA

mehr als Sonne, Sand und Meer

Carrier Carr

\*\*\*

Mr. 3c

Frankreich

ihr Spezialist für France zw. St. Tropez u. St. Raph., rh. Hangi., herri. Meeresbi., Kft. App., 4 Ps., a. sof. b. 20. 6, frei. 040/796 25 31 Agence Française

FERIENHÄUSER Atlantik-Mittelmeer Bretagne - Aquitaine - Landes Côte d'Azur - Languedoc Costa Brava (Spanien) JEAN JACQ GmbH HONSELLSTRASSE 8 D - 7540 KEHL AM RHEN 207861 73001 1 0753 652

> Südfrankreich re Villes in. Pool und Tenn ab sci. frei. Tal. 0571/23651 Südwestirankreich, nehe Blent nes Landschloß, in deutscheib sitz, für charmente Ferien, Hausprospekt enfordern!

Tel. (0038 58) 98 23 95 CÔTE L'AZUR

D-ICIN Prien - 29 9 80 51 / 37 06 + 10 60 Korsko, Haus am Meer, schöner Sandstrand, frei ab 24.6.—14.7. d Sept. Tel. 02109-885 76

La Croix Yelmer Laxusvilla in Strandnabe m. herri. Meeresblick frei 2, 7,-23, 7., Tel. 06173/6 26 82 La Croix Valmer gepflegte VIIIa, herri. Meerblick, 5 Bin. zum Strand, 3 Doppel-Zi., 2 Bi-der, 2 WC, Ed., proßer Wohnraum mit off. Kamin, überd. Terrasse u. Pergo-la, schöner Garten, ab 1. 5. bis 6. 7, zw vermieten. pro Woche Dit 1.580.— Tel. 022 42/00 38

Abdire dreich - Letterrie Direkt am Meer, Nihe Hyeres, Var. bis 8 Pers. (4 Schlafz., 3 Bild., DM 300.- pro Tag.

Tel. 00441-589-9956 (London)

Zw. Avignos u. Aix-en-Provence Lux. provenzal, Landhaus, 6 Schlafzi, 3 Bäder, Whiripool, Ganzikhrig ab Sept. zu verm. Rine. Rirod, La Voie Lactee, F-84480 Bonnieux, Tel-00 33 90/75 85 68. 30 m v. Meer, 2 Whg, in nener priv. VIII.a. gr. Garten, sehr ruhig, frei 18. 6.–9. 7. u. ab 10. 9. Tel. 00 33 99/ 80 65 71

Großes Ferfenhurs, Nähe St. Tropez. Neubau in provenz. Stil. 150 m² Wohnfl., his 8 Pers. (4 Doppelschlaf-zimmer). ruhige Höhenlage, hervi. Panorama. Meernähe, Tennis. 17. 6.— 9. 7. und Sept. Tel. 0681—81 13 13

Söd-Freakreich, Umgebung Narbon-ne Villen und Appartements in kiel-nen Dörfern. Pür Erkundigungen: Midi Location, Boulevard de Beziers, 34210 Ulonzac, Frankreich. NFF-Urisub in Sédfrunisubch, Cap d'Agde, am Meer, Hongl.-App., f. 2-4 Pers., von El-gent. z. werm, Frei v. 17. 6.-9, 7., v. 30, 7.-31. 8. u. ab 10. 2. 83. Tel. 940/742 52 21.

Atlantik, hibsches Ann. frei für 2-4 Pers. im Pi-nienwald Strandn., beste Ansat. Tel. 091 34/891 Mdhe St. Tropez iux, VIIIa, Meerblick, 1000 m v. Strand, frei Juni Sept. Okt, auch läng. Periode. Tel. 0031/1864-2554 SUcfrentroich – cuch in der Hochedison nock frei eit:

Am Mittelmeer: Juni DM 365. – Juli/Ang. DM 610. – Sept. 368. por Woche.

Mittelmeer (max. 10 km) Juni/Sept. DM 240. – Juli/Ang. DM 373. – p. W.

Hochiand (See oder Fin6 in der Nähe) J/S DM 225. – J/A 310. – p. W.

Ag. Dukat, Appt. 66. Rés Port 34280 Carnon 903367/68 39 04 bis 10. ab 19 U.

Feries 1983 is der Bretagne in Brquy-Plages
7 Strände, Ideales Klina, Fischerhafen, Villen u. Wohnungen pro Woche – Juni – Juli
Access Sterm 11 von Bost Agence Pierre Tillion, 11, rue Foch -F-22430 Erquy, Tel. 00 33 96/72 30 26

Otto d'Azar (France) Connes-Handelles; Connes-Hendelles; 14-21.-Penston, von Juli bis Okt. 83 noch frei, DM 30 bis DM 80 je Per-son + Kuntaxe. Tel. 00 33-63-49 50 86/49 53 60

PRANKREICH - BREFAGNE NORD-FINISTERE 2 Ferienappart. für jew. 4 Pers., sämtt. Komfort, direkt om Meer, gut einge-richtet. Garage. 4800 FF/Monat oder ganzi, (Wäsche mitzubringen). Mme LE MOAN, Route du Camping, Primei-Prégastel, F-29228 PLOUGASNOU, Tel. 0033 78/72 32 35 (nach 19 Uhr).

COTE D'AZUR bei Cannes Porissuo v. Priv. 21 vermiet. Tennis + Schw Les Bois d'Amont, P-00220 Grasse Tel. 003333/805222 CÔTE D'AZUR Landhiuser und App. vermietet: IMBOPART CMBH, Stadumstr. 65 228 Westerland, # 0 46 51/50 21

Italien DM 510,- bis DM 750,- 14 Tg. Adrig! Wolm/Villen i, Mil. Morittimo, Cervic, Cesenatico u. Lido Orrschaften, Aberiur b. Buchung ab: 18, 25, 6, + 2, 7. Preisgünstige Fermine auch frei ab 9, + 14, 7. Grafskattolog d.: Hildeg, Herbst, 046/431 04 51 + 431 90 17

Gardasee - Surien Naue Appartaments zu verm. an der See mit Parkpietz und Abstellnaum für Surf-bretter. Für kosten! Prospektant. Tel. od. schreiben Sie: Eurohomea, 0031/2207-4 24 44, industrestraße 3, NL-1704 as Haerflugowend

LAGO MAGGIORE Tremperiore Campert Panoramablick, Miete/Kauf 045 32/62 4/ TOSKANA Weingut-Apps., Sw'000 Tennispl., 7.03637/62463 Gardesoe/Tramosine
3-ZL-Perienwhg., herri Pan-oramablick, pro Tag DM 70,- Tel. ab Sonntag, 18 Uhr, 0911/73 51 11

walter rigato

jesolo rienwohmingen direkt am Strand mit ol in Lido di Jesolo. Amfragen und Buchungen: Mößlang-immobilien Telefon 08082 / 21 27 Greimeßerg 15, 8201 Frasdorf

Anspollen – Landvilla 8 km v. Meer, m. a. K(t., Pinienhain 20 verm. sb 2-8 Wo. info u. Prosp. Mo. T. 040/899 25 30 + 89 34 18 Ital, Yessic ne Schweizer Grenze mod. Ferienhe zu vermieten. Tel. 04331/2 28 79 Komfortable Ferienwohnung in As-cona, 2 Zimmer, Küche, Diele, Bad, Loggia mit Seeblick, 4 Schlafplätze, kurztristig zu vermieten. Tel. 02101/8 01 58

Logo Moggiore, Komf.-Ferienhs, berri ruhige Lage, Schwimmhalle, Garage, TV, frei ab 13. 8., Tel 00333254 78 72

Lago Maggior

Perienhaus von Privat bis 15. 7. unc ab 6. 8. frei. Tel. 040/656 26 00 Lugano, Feriorwohnung in ge-pflegtem Haus, Panoromablick, 70 m², 3 Pers., Terr., TV-Col., beh. Schwimmbad, Sauna, Garage, v. Priv. zu verm., zFr 90,- (keine Ne-benkosten), Tei. 0221/15 22 55

Südtirol/Dolomiten Kit. Berghs., 2000 m db. Britzen/Plose, 6 P., m. Pkw bequem erreichb., herri. Wan-dergebiet. Prei Juni/Juli, 7el. 0231/43 37 61

Spanien

TENERIFFA, Puerto de la Cruz JKARUS App. für 2–3 Pers Herrlicher Pangramablick ers. Cot 48 1 215 Herrlicher Panoramablick aufs Meer u. Puerto de la Cruz. Terrasse, kleiner Garten. wimmingpool, komb. Schlat- e. - Wohnraum ca. 40 qm, Keche. Bad/Dusche/WC Unterlague: 0. Retizaer, Lifencruming 13, 2000 Taugstadt T Tel. Praz Kremer 646/46 35 24, Gobzner priv. 94199/90 83

Wir vermitteln auch gunstige Fluge nach Teneriffa Bung/Wohnungen dir, a. Meer zu ver-mieten in Torrevieja, Mar Menor, Salou ab DM 35,-, Tel. 02384/823 Rodenhorst iblza, Perien auf Komfort-Sepelachifi Sonderpreis DM 770,—/Pers./Wo., ink Verpflegung. Tel. 02151/75 27 07

Grua Caserio, Maspalomas, Villa Eden, 2 u. 3 Lux.-Whyn., 39,- pro Pers. u. Tg., Preisw. Pilige. Für Kurz-entschi., 1 wo. ab Düss. 799. Verlän-gerungswo. 200., Tel. 02554/233 Tenerifia Whs. bel Puerto verm. 02 28/66 22 66 HBIZA Toplage Perienmohrnungen et DM 65,— Selson; DM 75,— K-Selson p. Tag Inkl. 2 Pérs. V. Eigent, Heineenberg, S. Antonio, Apda 60, Y.17/20:803471-340322 Hous on der Costa B Tel. 180. ab 18 Uhr 0043/8222 31 01 44

Costa Doroda Ferienappertm. am Meer 45 km súdl. Barcelona zu verm., 7ef. 04103/6 12 51 ab Herri. VRien an der Cester Brove zu verm. alle Sportmögl., mit + ohne Bootspl. bis 15. 6. ½ Preis, 0611/89 31 06 COSTA BLANCA, Nh. Caipe Kit-Ferien-lainser mit Sw.-pool, Reiten, Tennis, Part-prospekt: Giatter, Alte Wolferaustraße 70, Ch-8832 Wolferau, Tel. 00411/784 23 03 Exkl. Haus, 3 Schl.-Zi., sowie Terras-senwohng., 3 Schl.-Zi., inkl. PKW. Pool, Meeresblick, 030/341 38 02

Costo Dorodo, Nihe Taragona, Komf. Pembouse am Strand, bis 5 Pers., Termine frei bis 9.7. + ab 1. 6. 83. Costa del Sol/Nerja 4-Pers.-Lux.-App., Südbolk., Mee-resbl., ü. Wim., v. Privat, zu vermieten. Tel. 04141/621 38

Costo Signes Calpe-Alistadit, ab Mitte Juni 83 zwei sehr gut ausgestatete Appartements zu verm., Tel. 089/834 97 59 bba, Perien auf Komfort-Segelschif Gooderpreis DM 770,-Pers./Wo./lok Verpflegung, Tel. 82131/76 03 27

24 DM tgL, Studio a. Haus b Altea/Span. 04173/81 06 Costa Brava – Estartit Perienappartements un verm., 200 m v. Meer u. Strd. Für kosti. Prospekt-auf. tel. od. schreiben Sie: Eurohomes, 3031/22 07-4 24 44, industriestr. J. NL-1704 AA Heerbugoward

Direkt om Mittelmeer Lux.-App. f. 2-6 Pera., in exkl. Villa, m. eig. Park, Pool, Tennispl., Hafen (evtl. auch Boot), zu vermieten. Tele-fon 0611/38 26 69

Ferien an der Costa Brava Mieten Sie direkt ihr Apparte-ment an der See. Sonderpreise für Juni und September, Informa-

f. 6 Pers. a. der Costa Dorada, 500 DM w0., 200 m z. Sandstrand, z. verm. Tel. 089/61 79 93

Ferienhaus f. Verwöhnts, cs. 350 m<sup>2</sup>. Pool 6x12 m, Telefi, Personal vorti., wb Chenti. ab DM 1500,-, trei ab 18 8.83, Tel 0201/41 13 70

Hallorea, Terr.-Whg., 4 Pers.-Schwbd., dir. s. M. frei. Tel. 02251/ 614 90

Meten Se für ühren Urland ab Mitte Angust ihre Trannvilla mit Sand-strand in der Bucht von San Antonio in rubinger Lage, nabe Port des Tor-rent, 170 m Wil., 4 Schl.-Zi., 2 Bäder, Terrasse, Außenkamin u. Garten. Re-staurants und Geschäfte in der Nähe. DM 150,-/Tag. Tel. 9292/70 29 88 ibizo, Ferienhaus mit 3 Schiafzi./Bad. Pateo, am Rande San Antonios m Ferinleten Tel. 030/813 13 52 Urlaub 1. ladividualistes App., Los Pidwas – Konar, Inseli 040/550 47 98 Costo Bianco, zwei Luzus-Bunga-lows für je 4 Personen direkt am Strand zu vermieten. Tel. 003465/ 74 01 47 abends

4 Betten-Wohnung im Einzelhaus. Juli/Aug/Sept. frei. Hanglage, Meer-blick, 6 Tennisplätze, amerikanischer blick, 6 Tennisplätze, amerikanischer Spitzentrainer, Airobic, großer Pool. Tel. DM 595,-/Wo., Tel. 040/608 09 77

Marbella Torre Valentina. Calonge (GE) ESPANA, Tel. (34.72) \$1 55 65

Sanderpreis, Teneriffs, Poerto d. I. C. Hotel-Apt. Palmeros Ploya 2 Work. O. Dus. ab 744,- Hembg. ab 914,-Hann, ab 994,- Tel. 92151-73 75 15

asiat. Militär pakt

gruppe im Ind.

Haupt-stødt v. Lib<del>eria</del>

## SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Iso offenen internationalen Turnier in Vaduz (vom deutschen Schach-Reisebüro Hoffmann orga-nisiert) war Kortschnoi allen seinen Gegnern (unter anderen nahmen drei Titelträger aus Ungarn teil!) total überlegen: 81/2 aus 9 ist ein einmaliges Resultat; seine nächsten Konkurrenten hatten vol-

relland & Juni 194

Hein & ( n Frost 7741 Tenneshing Justine 0 77 29 588

AD BEVENSEN

MISH WAR AND THE STREET OF THE

ic gute idee!

Some Petra la se some Petra la se some Petra la la se some Petra la la se some Petra la se

From Processings

THE PROPERTY OF THE PARTY OF

should give kenders' coloring to the first and the first a

ESUCHE

eneritta terfe in mieten dem

- atria

Regulations of the condition of the cond

TEARUS

1- 1186

Maria Maria

Coste Diams # 1

100

STATE OF

le 2 Punkte weniger!

Königsindisch.

Kortschnei-Honfi

Ld4 Sf6 2.c4 d6 3.Sc3 Sbd7 4.4
e5 5.St3 g6 6.Le2 Lg7 7.0-0-0-8.Dc2
c6 9.Td1 Te8 (in Nathanya versuchte Ciocaltea gegen mick De7 suchte Ciocaltea gegen mich De7, kam jedoch nach 10.Tb!! h8 11.b4 Sh7 12.b5 Sg5 13.bc bc 14.de eben-falls in Nachteil) 18.d5! e5 11.Sel Sf8 12.Ld2 h5 13.Tab1 Sg4 14.h3 Sh6 15.b4! cb4: 16.Tb4: f5 17.Lb6:! (Eine richtige Entscheidung-nach 17.ef Sf5: 18.Ld3 De? hätte Schwarz mehr Gegenspiel.) Lh6: 18.ef5: Lf5: 19.Ld3 Ld3: 28.Dd3: 56 21.Se4 De? 22.Tb3 Kg7 23.De2 Tec8? (Danach wird der Ta8 bald ganz schlecht stehen – Tack! ware viel besser gewesen!) 24.Se2 Sd7 25.Sb4 Sb8 26.Tbd3! (Mit der latenten Bedrohung von Bd6 wird der Vorstoß Sc6 vorbereitet!) Tf8 (Tc4:? scheitert an 27.Tg3i-Tb4: 28.Dh5: Df? 29.Sd6: und gew.) 27.Tf3 Kh8 28.Sc6 Dc? 29.Tg3 (Zum Gewinn hättis auch der elegante Zug 29.Dd2! geführt – Ld2:? 30.Tf8:+ Kg? 31.Sd8! oder 29 . . L. g? 30.Tf8:+ Lf8: 31.Dg5 usw.) Kh?

38.De2 Lf4 31.Sg5+ Kh6 (Lg5: 32.Tg5: Df7 33.Th5:+ usw.) 32.Se6 Df7 33.Sed8 Td8: 34.Sd8: Df6 35.Se6 Sd7 (Nach Lg3: 36.fg Sd7 entscheidet 37.Tf1 De7 38.Df2! was noch viel stärker ist als der Was noch viel starker ist als der Damengewinn 38.Dd2+ Kh? 39.Tf7+ Df7: 40.Sg5+.) 36.Ta3! (Viel genauer als 36.Tg3 g5 37.g3 g4 usw.) Kh? (Es drohte 37.g3!) 37.Tf3! Dh4? (Oder Lh6 38.Tg3 Df6 39.Tdd3 – drohend 40.Tdf3, falls 39... e4, so 40.Td4 usw.) 38.g21 Df2: 20.e6f. 40.Td4 usw.) 38.g3! Dh3: 39.g14: aufgegeben, da Df3: nach 40.Sg5+die Dame kostet. Der deutsche Blinden-Meister Ludwig Zier machte 5 aus 9 – gegen starke Gegner und bei einem ungünstigen Austragungsmodus (wegen des be-schleunigten Tempos bei Hänge-partien verlor er unnötig eine Par-

Spanisch. Zier-Svensson
Let e5 2.8f3 Sc6 3.Lb5 a6 4.Let
f5!? 5.d4! ed4: 6.e5! (Dieses Gambit
ist viel stärker als 6.Sd4: Sd4:
7.Dd4: c5! 8.De5+ De7 usw.) Le5 7.004: Co! 8.De5+ De7 usw.) Le5
7.00 Sge7 8.Lb3! d5 9.ed i. V. Dd6:
10.Sg5!? (Als stärker gilt sofort
10.Te1 – angesichts der nun möglichen Erwiderung Df6! 11.Te1 h6
12.Se6 Ld6 usw.) Sd8?! 11.Te1 h6
12.Sh2! Se6 (g5? 13.Dh5+) 13.De2
Sg5!? 14.Sf4 Ld7 15.Sd5! (Nun hat
Schwarz Schwierigketten, die Drohung 16.Lf4 abzuwerben, Nach der hung 16.Lf4 abzuwehren. Nach der besten Verteidigung Se6 folgt 16.Se7: Ke7: 17.Le6: Le6: 18.Lf4! Dc6 19.Lc7: The8 20.Le5 oder auch

tiel) ein ausgezeichnetes Resultati

17.Sd2 und der schwarze König ist sehr exponiert.) Se4? 16.L64 Dg6 17.Se7:+ Kd8 18.Sa8: d3 19.ed3: Lf2+ 28.Khi Lel: 21.Del: Sc5 22.Da5+ b6 23.Db6;+ Db6: 24.Sb6: Sd3: 25.Sd7: Kd7: 26.Le3 f4 27.Lg1 Sb2: 28.Sa3 Kc7 29.Tc1+ Kb7 30.Tb1 aufgegeben.

Anflösung vom 27. Mai (Ke1, Db3, Tc1, g7, Ld2, f1, Sb5, Ba2, b2, d4, e3, f2, h4; Kc8, Df3, Td8, b8, Lh2, Sc6, g8, Ba7, b7, c7, LTe6: be6: 2.Tf7: Df7: 3.Lh3+

Td7 4.Sa7:+ Kd8 5.Sc6:+ aufgege-

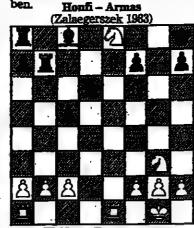

Weiß am Zug gewann (Kg1, Ta1, e1, Se8, g3, Ba2, b2, c2, f2, g2, h2; Kh8, Ta8, b7, Lc8, e7, Ba7, c5, d6, f7, h7)

## SCHACH

Aufgabe Nr. 1295 Otto Nerong, Hamburg



Matt in 4 Zügen

Lösung Nr. 1284 von Gunnar Frode Myhre (Kh3Th6Ba2b3c2d6g4, Kg1Bb4 c3 d7 g3 g5 g6 g7 — Weiß gewinnt). Das naheliegende 1.Th8 führt nicht zum Ziel, denn nach g2 2.Kg3 Kf1 3.Tf8+ Kg1 ist Weiß in schädlichem Zugzwang. Ware hier Schwarz am Zugzwang. Ware niar Schwarz am Zuge, ginge 4. Khi 5.Th8+ Kg1 6.Th2. Weiß muß aber ziehen; und 4.Tf2 Khi 5.T.g2 ergibt nur Patt. Daher I Th7! (Aufsparen des Tem-pos) g2.2.Th6 Khi 3.Th8+ Kg1 4.Kg2 Khi 5.Th8+ Kg1 6.Th2 nebat 7.T.g2

mit Gewing W. N. Panow, Capanianes — des Schachphänomen. Vom Wunder-kind zum Schachweltmeister Franckh'sche Verlagshandlung. Stuttgart. 141 Seiten, kartoniert, mit 77 Diagrammen, 16,80 Mark. H. K.

## DENKSPIELE

Weg mit den Quadraten

Aus 40 Hölzchen wurden 16 Quadrate gelegt, die zugleich noch 14 Quadrate zweiter, dritterund vierter Ordnung bilden. Wie viele Hölzchen müssen Sie mindestens wegnehmen, damit die Konturkeines dieser Quadrate mehr bestehen bleibt?

### Scharade

Das erste, das trägt einen Kopf, das zweite, das meint "los", das dritte hat kein feiger Tropf, das vierte Fürwort ist nicht groß. Das ganze, das hat keine Ehr: es ist ein schlimmer Wucherer.

### Gewittriges

Erstaunlicherweise hört man häufig den Donner eines weit entfernten Blitzes überhaupt nicht, ob-wohl zum Beispiel ein Düsenflug-

zeug aus dieser Entfernung noch zu vernehmen wäre. Da der Schall nicht verlorengegangen sein kann, muß er irgendwo geblieben sein!

### Ansichtssache

Sie verkaufen ja alle Waren um 100 Prozent teurer, als um die Ecke der Herr Ramschke!" – "In dieser ger nerr namschke!" – "In dieser feinen Straße muß ich auch ganz anders kalkulieren", sagte Herr Snobby ungerührt. "Außerdem ir-ren Sie sich: Herr Ramschke ist auch nur 50 Prozent billiger als ich!" īst das logisch - oder Ansichtssa-

Lösungen vom 27. Mai Weit ist der Weg... Ein Drittel der Strecke,

Schöns gefahren sind, plus 100 Kilo, meter soil die Hälfte der Gesamtstrecke sein, die demnach 600 Kilometer beträgt,

Jugend + Stii = Jugendstii

Arithmogriph NotTierRungegen=Notierungen

REISE • WELT
MAGAZIN FÜR DIE FREIZERT
mit Auto, Hobby, Sport, Spiel

Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schlemann, Godesberger Allee 99, 5200 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

Fluß Zupfgangs spreci Fluß Fluß durch Münste Ge-schäfts babyl. Gott Zum Ebro Afri-Strom Haupt-stadt v. Gründer der SU Wort-Afrika Schlag-instru-ment Allee-beum izal. Urein-wohne Adria-wind mexik. Bunde Staat i West-afrika Be-stand poln. Erz-bistum span. Anred 12 tumën. Klein-minzen Ballade Pferd 8 Bürger bäuert. Rund-tanz Fuge wiech. Volks-Ge-wasser Alpan hirt Starit b New York ital. Ton-silbe Stadt i Afgha-nisten ein Erz-engel Staat dar USA Edel-Haupt-stadt v. Togo frz. Herr-scher Tec-sorte Vorbe-**Pforte** Kleider schäd-ling Abl. Santo Abk. f. Registe tonne 1000 Tombe zeich-nung

Das große Kreuzworträtsel

9

Schall

Fahrt

Bundes land

orient. Göttin

Kurz-

name

Kaiserin

Byzanz

Onkel Mohan meds

volk

Kern-land des Dt. Reiche

Volk in Lags

Steat West-afrika

Stadt

Abk. f. Virginia

Fett

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

10

WAAGERECHT: 2. REIHE Reissechreibmaschine 3. REIHE Arkons -- Aegaels -- Horen | SENKRECHT: 2. SPALTE Ermittlungsverfehren 3. SPALTE Ikone -- Turendot -- Ars 4. REIHE Ekzem -- Nedir 5. REIHE Indra -- Doyen -- Tee 6. REIHE Uts -- Beben -- 4. SPALTE Bayer -- Rubens 5. SPALTE generoes -- Raeder 6. SPALTE Oseka -- Le bizarr 7, REIHE bevor - Evzon 8, REIHE Liss - Liss 9, REIHE Leher - De Mans - rosa 7, SPALTE Bober - Alteneu 8, SPALTE Heiner - Baissa - m.E. 9. menti 10. REIHE Integer — Beleg — Foen 11. REIHE Gur — Beresina — Ge 12. REIHE | SPALTE Krem — Lage — Chlor 10. SPALTE Denter — Keret 11. SPALTE Isson — Bel-Sr — Rama — Hit — Dekor 13. REIHE Valencia — Lenin 14. REIHE Rennes — Kuder — rut — Pas 12. SPALTE Be — Ernest — Gocert 13. SPALTE Minerve — Jetal 14. SPALTE Histor — Denner — Girl 15. SPALTE Bodege — Karakai 16. SPALTE Chinin — Diwan - Stan 18. REIHE Recht - Galegre 19. REIHE Resson - Panik - EG 20, REIHE Ern - Semower - Revense 21. REIME Newsure - Stollenbau

15

- VE 17. SPALTE Thor - Lefzen - Seien 18. SPALTE Tamino - Route 19. SPALTE Neger - Stegodon - Arene 20. SPALTE Entertainer - Hennegeu

- ROLLSCHUHLAEUFER

## 10 Jahre Steigenberger Hotels Sonnenhof im Bayerischen Wald Ferienspaß für die ganze Familie – zum Jubiläumspreis



Die Siebernhäuer Hautis Sounenbaf in Lam, Bodenmain, Grafenau feiera 10)ähriges Jubiläum

iko poch eksige wunderschöne Ferlenn derp Sie bitte unser Heusprospeid an!

photel Larchenhof, A668 Obstelg-Tirol-Tel. 004352648234

Für Naturfreunde gibt's kaum etwas Schöneres als Sommerferien im Bayerischen Wald. Die Wandermöglichkeiten auf stillen Wegen oder steilen Kletterpfaden sind fast unerschöpflich.

Die Steigenberger Hotels Sonnanhof liegen in den beliebten Luftkurorten Lam, Bodenmais und Grafenau, umgeben von schönster Natur. Als beste Adressen des Bayerwaldes" bieten sie alles, was das Urlauberherz begehrt: gemütliche Ferienatmosphäre und erstklassigen Komfort, eine Küche für Feinschmecker, Disco-Club, große Schwimmhalle mit beheiztem Pool (27°), Fitnesszentrum, Kegelbahnen, staati anerkannte Massage- und

Bäderabteilung, Sauna, Solarium. Tennis-plätze und Minigolfam Hotel. Das Ferienprogramm sorgt täglich neu für Spaß und Unterhaltung. "Große Klasse" finden die Kleinen Spielzimmer, Abenteuerspielplatz und die nette "Spieltante".

### Die aktuellen Angebote für den Sommer '83

Ferienpackert, 7 Übernachtungen inkl. Halbpension (Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu mittags oder abends, Salat- oder Dessert-Buffet abends, samstags Spezialitäten-Buffet). Begrüßungscocktail. Preis pro Pers. im Zweibettzimmer 469 DM in Lam und Grafenau ab

In Bodenmais gibt's dieses Angebot ab DM 511-, Im Doppelzimmer kostet das Ferienpackerl ab DM 560- (in Bodenmais ab DM 595,-), im Einzelzimmer ab DM 595,- (in Bodenmais ab DM 686,-). <u> Kinder – sind das Preise!</u>

Das familienfreundliche Angebot für die Kinder: die Erwachsenen buchen ein Doppelzimmer und die Kinder bekommen ein separates Zimmer zu besonders günstigen Preisen... Für das erste Kind inkl. Frühstück DM 25,- pro Tag (in Bodenmais DM 30,-). Weitere Kinder: bis 3 Jahre frei, bis 6 Jahre DM 6- bis 14 Jahre DM 18-; Jugendhalbpension DM 12Steigenberger Hotel Sonnenhof in 8469 Lam, Telefon (09943) 791-795 8373 <u>Bodenmais, Telefon (09924) 541</u> 8352 Grafenau, <u>Telefon (08552) 2033</u>

15

| Biue wei | tere Sonnenhof-informationen über:  Bodenmels DGrafenau nberger Kur- und Ferienangebot | * |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Name_    |                                                                                        |   |
| SIC/NC.  |                                                                                        |   |

Bitte einsenden an: Steigenberger Touristik Service, Postfach 16440, 6000 Frankfurt/Main, Telefon (0611) 215711.

STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF



Kortu -Reisen 2 Hamburg 13, Johnsallee 8, 040/44 30 34, Villen. Ferienh., Hotels, mit od. o. Arrelse

### *FERIENLICH TUNGET* Troumwohnung/Wells bls 6 Pers. Aller Komfort, herri. ruh Wandergeb., Super-Skigebiet. Termine ab sofort frei. 09621/63939 Verschiedene Schweiz Noordwijk und Katwijk aan Zee Exidesiv. Urlaub dir. em Luganer See Traumwille, 280 m², 6-8 Pers. Ideines Hous, 75 m², 4-5 Pers., mit Schwimmbad, Sauna, Bootsgarage, berri. Garten u. sonst. Komfort oder 1-, 2-+3-ZL-Komf.-App., 2-6 Pers., ab sofort frei, Telefon 0731/767 14 Kompl. Ferienhäuser, Wohnungen, Appartements u. Bungalows zu vermieten. Zimmer m. Frühstlick od. Halbpension in Privat od. Hotel frei. Alle in Meeresnähe. Gegen Sie blite an: Zelt, Personen u. Schlafzimmerzahl. Ferienhausvermietung Rudolf Scherf Gmbh!, Postfuch 201914, 56 Wuppertul 2, Telefon 8282/55 72 89 Lenzerheide/Gr. 3-Zl.-Fewo, Kamin Sauna, Spülm, Tel. 09131/499 53 Österreich Sportlicher Urland im Stabattel/Tiest Gemütl., konst. Sporthotel mit Tennisplatz, geheintes Freischwimmbad, Saums, Spiehraum, Zimmer im Appartement-Sill von 25–40 ns. 4P mit großem Frühattlechdürstt. Ruhig u. erholsam; ideale Möglichkeiten für Bergwandern und Sommersklans. Weitere informationen unter 0043-52 26–2 fi 10 nwohnung in Said Hofgastein in Enni, grober Südbajton mit Alck om her Append Sound I. Hr., entitleher in Append Sound I. Hr., entitleher in Append Sound I. Hr., entitleher in Append Freibed Marzentrips & Juni/Juli frei Indiana 000/SI4 52 46 **FerienWohnungen** URLAUS IN FLORIDA Schweden or let in version de la constant de Marco Island - Westkilste Erkl. 3-Zim.-Whg., mit 2 sep. Schlaf-zim., ideal für 2 Enepaare ed. mit 2 Kindem ab 18 1, Kü. m. all. Komf., 2½ Båder, dir. am Meer, Pool, Gymn., Sauna, Wirbel-Pool, Tennis. Anfrage an : Ch. Winkelmaan, Tel. 62129/85 83 herri. Wohnung 1, 4 Pers. noch frei Juni/ Juli/Aug., str. 70,-/Tog, 804181/73 13 54 Casa Miramonti 1500 Objekte in Frankreich, Italien, Isroelawien, Osterreich, Soprien CH-8974 Aldessgo-Lugano, Zu vermis-ten: ruh, 1- bis 3-Z-Fer.-Whigen. schone Aussicht großer Garten. Schweden näuser, Biockhäuser, Base Katalog anfordern i i i 52 26-2 61 10 St. Martin kel Lofer am Puße der Loferer Steinberga, Fer.-Wag, mit allem Komf. Haus Kunz. AS-892 St. Martin bei Lofer 147, Tel. 0043-65 88-568 Strischwedische Ferlenhaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Knistinge, T. 004644-6065 Richningsriant im Statestus/Ties Geidel. Anns. Apparements (2-5 Peris) ruhis. Programanuscht. Ri. in. 47 Bellon. Radio. TV-Anschied (2006 BRD-48), Telefon. Tensingsria. Sama. geheints Friedrichtigsbed. R. Lage. t. Spiktwisched. R. Lage. t. Spiktwisched. R. Lage. t. Spiktwisched. R. Lage. t. Spiktwisched. R. 1043-52 26-3-31 10 7800 Freiburg - Blamarckallee 2a Tel. (0761) 210077, Telex 7721544 Wetter hier? Fiorida Golf v. Mexiko, Long Boat key, Lux, Bungstow, Pool, Bootsanleger, Golf, Tennes, dir. am Strand, 4 Pers. 70 S/Teg, Tel. 048 63/490 CH Locarno/Tessia, 67 m², App., herri, Sicht, Lago Maggiore, gr. Hal-lenbed, 70 Fr. od. gleichw. Woh-nomgatausch, 9441/73056 mur a. 18 U. Algorve, lox Haus mit Meerblick, Hausmädchen, 4 Schlatzi. 3 Bäder. Pool, Kamin, Grill, viele Sportmöglichkeiten. Komfortlerienwohnung iss sonniger Waibs, 02235 720 35 oder 02234 615 23 Ferienhaus – St. Wolfgang am See Perienwhy, kompl. eingerichtet, Bal-kon, 150 m. z. See, kostenitues Ba-den, Tel. 06193/8 32/62 LPICTERNEIDE, Kit.-App., 4 Pers., Ka min, Garten, Sanna, Golf, Tennia, Se geln, Juli besetzt, Tel. 6031/1884-2554 earvice, bis 7 Personen, ab 1,50 wochenti. Tel. 0421-44 51 01 en, ab 1,500 DM AROSA Graubänden/Schweiz Rothornblick": Die Top-Appartements bis 6 Perso-nen. Großes Hallenbad, Tennis- und Squashhallen. Tel. 004181/31 02 11 Ferleserobsung Locarno Süchangloge, komfortabet eingerichtet, großes Wohnzimmer, 2 Doppelschlafzimmer, Küche, Diele, Bod, große Sonnenzerosse, Dochgatten, Hallenschwinnsbad und Garage. Tagespreis DM 129. Noch frei: 19.6–30. 4.1983 sowie Sept. u. Cld. 83. Tet. 0221/23 63 66 Schweden Florida/USA Miomi, Luxusbung, 3 Schlofzi, 2 Bodezi, Wohnzi, Ku, 9r. Schwimmbd, ab 35 Dollar pro Tg. 2u verm. Alle Termine Sommer- U. Weilmachtsferien frei, Tet 0221/17 11 73 Dänemark/Frankreich/USA Südl. Norri - hübsche Umg. Hunder. von Seen. Flacher. (Nechtreich), Jagd, Bad. Slaiom. Waldbere. Geszim., 2 Schistz. Kü., et. 80 m². Quell. w. ledt. Meubl. Hausger., Schuppen. Kehn. Preis 55 000 DM. Zu verniet. Juli 2000. Perienhäuser, Sörensen. Dorfstr. 36 / 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/74101 Lugano Beg, Ferienbung, herri Blick a. See v. Berge, Badegelegenh., 2 Do.-Schlafzi., gr. Wohrul., Kü., Bad, Garage, pro Tog sir. 35,- Frei 27, 4–7, 7, 25, 8, bis 16. 9. Tel. 06021/5 28 90 Roset, Lendbaus/Trot, Railin v. San-in, 4-12 Pers., in Ski- u. Wandergo-bist, grvern, rub. somige-Handsage uit Atmosphäre. Blenn (55) 76-33-72 Brieben Sie echte Ferien, auch 2 sep. Appartements möglich. Tel.: 0043535637063 oder Hausprospekt anfordern: Familie Berger, Zephyr-Au No. 81, A-6370 Kitzbübel, Kögler-hof TÜRKEI Apps. am Meer in Alanya Tel. 02837/62482 Nordholiond, Perienbung. 6 Pers., sehr gut ausgest., Schwimmb., Ten-nis, Minigolf, v. 2. 7.–9, 7. n. ab 20. 8. zu verm. Tel. 0421/48 22 65 LOOX Badesee, Topmsst., 4-8 Pers., ginst. zn vermiet, 0711/ 35 71 55 ed Hosastein, Kft. Ferienwhg., 70 m², praone, ffer Juni u. ab 13. 8. noch trei Tel. 040/805 07 47 Aigarve/Portugal Ferien-App'ts. u. Villen zu verm., n div. Termine frei Tel. 06131/8 54 98 und 8 51 29 Ferienwohg /Walls, 75 mz, 2100 m, herri. pologen, ideales Wanderge-blet, Tomis, Reiten, Sammersid, frei ab 1. 7.–30, 7. d. J. Tel. 02725/99 71 GEACHEN/Schweiz, preloginstige Perienwohnungen zu vermieten in beimeligem Chalet, frei bis 16. Juli u. ab 20. August. Tel. (22856 15 27 Mittelberg/Kleinwalsertal irisad, Ferienhäuser in allen Landes-teilen und Preisklassen. F. J. König, Karl-Halle-Str. 91, 58 Hagen 1, Tel. 02331/866 82 Rh. Pewo., 2 Do'schl'zl., Wo'zi., Kil., Diele, Bd., Terr., elg. Seebad, 22 verm. Surfen, Segein, Wasserski, Tennis, Reiten, Goff u. Angein. Tel. 00 43/42 74 25 85 **SCHWEIZ** finh, middl. Perjenwby, his 5 Perz., 2 Zi., 28, Bod Solt., TV n. Tel. Im Hant: Gar., Indiannal. Resemble., Procedum, ab sof. ins. angl. Winter \$350. Tel. \$440.541 &2 13 Korfe gus ab DM 250,- pro Woche. Tel. 07254/722 20 Dänemark 2-Zi\_Ktt\_-Whg\_ Fernsicht, gr. Terr., Tietgor., sfr 58,-/Tog, T, 040/722 44 65 Montana-Crans wichtigster, Schweiner Sommerkerert. Sportungsichkeitent: Golf – Tennis – Schwinnen – Surfing – Reiten – Eislaufen – Curing – Ski usw. Appartements und Chalets zu vermieten, z. B. Appartement für 4 Pers., 1 Woche Fr. 440,– Informationen durch FINADVISA-Montana. Rue din Rawyll, Tel. 027/41 26 04 lusel Als (Alsen) Décemork rienhäuser, Whg. a. Bauernhöfen. ird-Als Turistservice. Storeg. 85-s -8430 Nordborg. (00454) 45 16 34 Algarve/Portugal Appartements bis 5 Pers. Sonderpreise i. Juni, z. B. 3 Wo. z. 2-Wa-Preis. Tel 06131/854 98 und 851 29

Verborgene

Reize entdecken

Wittinger Land

## AUSFLUGS-TIP

Anreise: Mit dem Pkw Autobahn bis Itzehoe, B 204 bis Helde, B 5 über Husum bis Bredstedt, Abzweigung Dagebüll. Fähre nach Föhr. Bahn: ab Hamburg-Altona, umsteigen in Niebüll, bis Dagebüll (in der Hochsalson durchgehende Züge bls Dagebüll).

Unterkunft: Privatzimmer/Frühstück ab 19 Mark pro Person und Hotelzimmer mit Halbpension ab 63 Mark pro Pers., Ferienwohnun-gen ab 40 Mark pro Tag. Auskunft: Städtische Kurverwaltung, 2278 Nordsee-Heilbad Wyk



## Nordseeinsel Föhr

Die "grüne Insel" in der Nord-see ist für die Saison gerüstet: Reetdächer sind repariert, Fen-sterrahmen und Gartenmöbel frisch gestrichen, Gästezimmer hergerichtet. Föhr mit seinem 15 Kilometer langen Sandstrand, den herrlichen Wegen zum Wandern und Radeln inmitten saftiger Wiesen, Reitpfaden und einem Neun-Loch-Golfplatz ist auch ein Tip für die Erholung "zwischendrin".

Kulturbeflissene finden auf Föhr ein weiteres Betätigungs-feld. In St. Laurentii von Süderende ist ein schöner mittelalterlicher Altarschrein zu besichti-gen, und auf dem Kirchhof gilt es, zum Teil stark verwitterte Grabinschriften zu entziffern. Der Stein des "glücklichen Mathias Petersen, welcher zu Lebzeiten 373 Wale fing" – das war im 17. Jahrhundert – ist noch gut lesbar.

Nieblum macht seinem Ruf alle Ehre, das schönste Dorf auf Föhr zu sein. Zu beiden Seiten der dreizeiligen Ulmenallee stehen rosenumrankte Friesenhäuser,



Zu den insel-Sehenswürdigkei-ten gehören die Friesentüren Foto: uta Buhr

deren kunstvoll geschnitzte und bemalte Turen allein schon ein Fotoalbum füllen würden. Das Wappen mit dem stolzen Wahlzuweilen in den Ornamenten wieder. Nieblums St. Johannis-Kirche, auch Friesendom genannt, ist das imposanteste Gotteshaus der Insel.

sen leuchtende Blumengemälde an Emil Nolde erinnern. Seit Jah-ren hier ansässig, ist er praktisch schon ein echter Insulaner. Er plaudert gern mit Fremden über seine Wahlheimat und verrät dabei auch das Rezept eines Weizenkeimbrotes.

Der Besuch des mit vielen interessanten Exponaten – wie zum Beispiel Andenken an Walfänger ausgestatteten Friesenmuseums in Wyk sollte nicht nur einem verregneten Nachmittag vorbehalten bleiben, die anschau-liche dokumentierte Insel-Geschichte verdient ausführliche Betrachtung.

Seeluft regt bekanntlich den Appetit an. Nach einer Wattwanderung zur Nachbarinsel Amrum, die sich in ihrem Landschaftscharakter stark von Föhr unterscheidet, empfiehlt es sich einmal die Kalorientabelle zu vergessen und sich eine riesige Pfanne mit fri-schen Nordseemuscheln (in Butter gebraten) schmecken zu lassen oder warmen Apfelkuchen nach Art des Hauses Café-Restaurant "Seeblick" in Wyk zu genießen (mit Vanillesauce, geraspel-ter Schokolade und Eierlikör). Gastlichkeit wird auf Föhr, das

nur neun Kilometer vom Festland entfernt liegt, von jeher groß geschrieben. Kein Geringerer als Johann Strauß kurte hier einst und ließ sich während seines Aufenthaltes auf dieser zauber-haften Insel zu seinem Walzer "Nordseebilder" inspirieren. UTA BUHR

spruch: "Lever duad üs Slav" (lieber tot als Sklave) findet sich In seinem Atelier in Oldsum treffen wir Enzian Calvados, des-

> Selbst für weitgereiste Menschen ist das zwischen Celle und der Grenze zur "DDR" gelegene Wit-tinger Land kaum ein Begriff. Es sei denn, sie sind passionierte Biertrinker oder Kunstliebhaber, Denn das Wittinger Bier ist berühmt, und der Kunstfreund kennt vielleicht die sechs Heideklöster, von denen zwei in der Nähe von Wittingen

> > Es ist ein Land für Ruhesuchende und Individualisten. Wer die Einsamkeit liebt, Sinn für Natur hat, wer nach einer ausgedehnten Wanderung lieber in einem gemüt-Grand-Hotel absteigt, der ist hier am richtigen Platz. Am Abend gibt es vielleicht eine Schlachtplatte, lauter hausgemachte Köstlichkeiten aus Großmutters Küche, die anderswo längst als "unrationell" von der Speisekarte gestrichen wurden. Zuvor empfiehlt der Wirt einen "Friesengeist" zum Aufwärmen, wie er meint. Er wird brennend serviert, man muß ihn in einem Zug austrinken, ohne sich zu

liegen. Aber sonst hat dieses Ge-biet bisher noch wenig von sich

reden gemacht.

Später setzt sich der Wirt zu seinen Gästen an den Tisch und erzählt von den Menschen, die hier

Einzigartig in Deutschland: das Mühle leben. Die Dorfgemeinschaft ist noch intakt, aber aus dem Verlust des Hinterlandes ergeben sich viele Schwierigkeiten. Verläuft doch die Zonengrenze oft dicht bei den Ortschaften. So ist es erklärlich, daß man sich hierzulande sehr um Fremdenverkehr bemüht.

> Das Wittinger Land sollte man mit dem Auto bereisen, denn seine Schönheiten liegen verstreut. Die Anreise erfolgt in der Regel über Celle, dessen entzückende Fuß-gängerzone man sich nicht entgehen lassen sollte. Wie im Bilderbuch stehen da alte schmucke Häuser mit ihren spitzen Giebeln und fein herausgeputzten Fach-werkfassaden. Eichenbalken, bunt bemalt und mit alten Sprüchen versehen, biegen sich unter der Last der Jahrhunderte.

Durch wildreiche Eichenforste führt die Straße von Celle weiter nach Hankensbüttel, einem hübschen Luftkurort in der Südheide. Rund um Wälder, Wiesen und Felder, Moor und Heideland. Eine sehenswerte Kirche, ursprünglich romanisch, später in der Gotik er-höht und mit Deckenmalereien versehen. Hankensbüttel besitzt ein vorbildliches Freizeitzentrum mit einem ganzjährig geöffneten "Haus des Gastes" am Isenhagener

Hier finden während der Som-mersaison regelmäßig Konzerte und Theateraufführungen statt. Hankensbüttel rühmt sich, durchschnittlich 1624 Sonnenstunden im Jahr zu haben. Zeit genug also für einenn erhoisamen Urlaub am Seeufer, im geheizten Freibad, auf den zahlreichen bezeichneten Wanderwegen, Tennisplätzen oder dem Rücken eines Pferdes. Außerdem gibt es in der Umgebung Möglich-keiten zum Segelfliegen.

Nicht weit von Hankensbüttel er-

m in Gifhorn mit Originalmodellen im Freies

wartet den Kunstfreund eine be-sondere Kostbarkeit. Am Waldrand versteckt, überschattet von einer tausendjährigen Linde, liegt das Kloster Isenhagen. Im ehemali-gen Klosterbrauhaus, einem Backsteinbau aus dem Jahre 1350, befindet sich heute ein sehenswertes Heimstmuseum. Isenhagen wurde im Jahre 1243 von der Herzogin Agnes von Sachsen als Zi-sterzienser-Mönchkloster gegründet und zwölf Jahre später in ein Nonnenkloster umgewandelt. Seit der Reformation dient es als evan-gelisches Damenstift. Die einschiffige gotische Backsteinkirche ent-hält wertvolle Sahattahält wertvolle Schnitzaltäre aus der Zeit um 1440. Seltenheitswert haben auch die in Klosterbesitz befindlichen Stickereien aus dem

POTO: HANNA V. HURTER Wenig weiter liegt das zwölfhun-dert Jahre alte Wittingen mit sei nen malerischen Fachwerk- und Backsteinhäusern, einem großen Markt und der aus dem neunten Jahrhundert stammenden wehr-haften Stephanuskirche Die Stadt besitzt ein großes Freibad, Reit-Ruder- und Angelmöglichkeiten Tennis und Fahrradverleih. Belieb-tes Urlaubsziel in der Umgebung sind Brome und das inmitten von Wäldern gelegene Knesebeck mit dem Hof Friedrichsmühle, einer Reiterpension für Mädchen und Jungen bis zu dreizehn Jahren.

Keinesfalls solite man einen Besuch der Kreisstadt Gifhorn versäumen mit ihren alten Gassen, ihrem Schloß und dem einzigarti. gen Mühlenmuseum, das außer den Originalmühlen im Freien eine Modellschau von einigen hundert Mühlen aus aller Weit birgt. Er-wachsene und Kinder erfreuen sich gleichermaßen an den gro-Bentells in Aktion befindlichen Miniaturobiekten.

HANNA v. HURTER

## ANGEBOTE

### **Ouartier im Cottage**

Direkt am Meer oder am Rand kleinerer Orte liegen die strobge-deckten Cottages, die typisch iri-schen Ferienhäuser. Mit allem Komfort ausgestattet, bieten sie dem passionierten Irland-Freund die Gelegenheit, in den schönsten Regionen der grünen Insel Urlaub zu machen. Inklusive Fährpassage mit Autotransfer kann man eine Woche Cottage-Ferien ab 409 Mark buchen Bei Anreise mit dem Flugzeug beträgt der Wochen-mietpreis ab 759 Mark. (Auskunft: Irische Fremdenverkehrszentra-le, Untermainanlage 7,6000 Frank-

### Günstig nach New York

Eine preiswerte Möglichkeit mit dem Jet nach New York zu kommen, bietet das Jugendreiseunter-nehmen Transalpino. Bereits für 799 Mark hebt die Boeing 747 von Brüssel zum Flug über den Atlantik ab. Während der Hauptsaison kostet der Hin- und Rückflug 1060 Mark. (Auskunft: Transalpino, Hohenzollernring 47, 5000 Köln.)

### Jubilare willkommen

Zu Flitterwochen im Allgäu heißt Oberstdorf junge Hochzeits-paare und Jubilare mit einer Pauschale willkommen. Das Arrange-ment kostet ab 241 Mark und bietet sieben Übernachtungen mit Frühstiick, Wandertouren, Busausflug, Kutschpartie, Besuch im Hallen-bad, Seilbahnfahrt, Heimatabend und Wanderkarte (Auskunft: Kurverwaltung, 8980 Oberstdorf.)

### Postkutschen-Rundreise

Abseits von großen Straßen, schaukeln Postkutschen den Nostalgie-Freund wie zu alten Zeiten durch den Pfaffenwinkel. Der Urlauber kann zwischen zwel, vier und sechs Tage dauernden Post-kutschenreisen wählen. Die große Rundreise kostet 750 Mark. (Auskunft: Fremdenverkehrsverband Pfaffenwinkel, Postfach 40, 8920 Schongen.)

### Tundra im Wohnmobil

Goldwaschen, Glücksspiel und Can-Can am Klondike-Paß in Kanada sind der Aufakt einer Wohn-mobil-Tour, die durch die Tundra bis zu den Eskimos im Mackenzie-Delta führt. Die vierwöchige Abenteuerreise kostet inklusive Flug Wohnmobilmiete und arkti-schem Abschlußdiner 4371 Mark. (Auskunft: Ostkanada-Reisen, Danziger Straße 47c, 5205 St.

## LECH AM ARLBERG / Im Sommer preisgünstig und ruhig

## Alpenrosen locken Wanderer

Lech "Schade, daß fast niemand von unseren Wintergästen weiß, wie schön Lech auch im Sommer sein kann", meint die Post-Wirtin, als wir müde, aber begeistert von einer Bergtour zurückkehren.

Lech am Ariberg in der grünen Jahreszeit? Keine amüsierfreudigen Schickeria gibt sich jetzt ein Stelldichein. Statt modisch gekleideter Skifahrer sieht man jetzt wandernde Familien mit Bundhose und Rucksack, und wo winters Tiefschnee-Fans herabwedeln, blühen nun Hänge voller Alpenrosen und Enzian.

Der berühmte Wintersportort, der zu Beginn des 14. Jahrhunderts von Walsern besiedelt wurde und noch um die Jahrhundertwende zu den ärmsten und einsamsten Bergbauerndörfern des Landes zählte. ist im Sommer ruhig, friedlich und erheblich billiger als im Winter. Bis zu tausend Schilling senken die Luxushotels pro Tag ihre Preise. also um mehr als die Hälfte. Dabei ist die Leistung nahezu die gleiche wie zur Winterszeit. Auch ohne Voranmeldung findet man im Sommer meist auf Anhieb ein Quartier, obwohl von den 6300 Betten die Lech mit den Parzellen Oberlech, Zug und Stubenbach im Winter fillt, jetzt nur 4200 vermie-

tet werden. Das 1450 Meter hoch gelegene Lech ist im Sommer aber nicht nur durch seine Preisnachlässe interessant, sondern auch durch die vielen "Urlaubs-Bonbons": So finden Wasserratten im idyllischen Zuger-Tal ein attraktives beheiztes Wald-Freischwimmbad, mit Kinder-planschbecken und großer Liege-wiese. Für Tennis-Anhänger gibt es zehn Plätze im Freien und eine neue, harmonisch in die Landschaft eingefügte, unterirdische Tennis-Anlage mit vier Hallen-Plätzen und zwei Squash-Boxen. Angler können zwischen drei Bergseen wählen und auch der Lech-Fluß bietet ein interessantes Revier. Neulinge unter den Petri-Jüngern werden mit Sicherheit im Zuger Forellenteich "fündig". Dort kann man auch an Ort und Stelle seinen Fang grillen, räuchern und verzehren. Hobby-Kochen, Kleinkaliberschießen. Heimatabende, einmal wöchentlich ein Zitherabend und verschiedene Tanzveranstaltungen sorgen für weitere Abwechslung. Bei Regenwetter erhält man vom Verkehrsamt Lech aktuelle Tips zur Freizeit-Gestal-tung. Für Gästekinder von drei bis sechs Jahren wird dann ein extra Regenwetter-Programm auf die Beine gestellt - gratis, versteht

Lechs größter Trumpf aber sind seine 120 Kilometer markierten Wanderwege und Alpinsteige zwi-schen 1400 bis 2600 Meter mit einer prachtvollen Alpenflora. Wer nicht auf eigene Faust losstapfem möchte, kann sich an kostenlos geführ-Gemeinschaftswanderungen beteiligen. Diese werden zweimal

pro Woche vom Verkehrsamt organisiert. Ebenfalls geboten werden eine Bergtour, die jeden Mittwoch stattfindet, sowie Wildbeobachtungen und Botanik- oder Kräuterwanderungen. Als Wanderführer fungieren Lecher Skilehrer, die mit jedem Gipfel, jeder Hütte ihrer Umgebung bestens vertraut sind. Das "Hotel Post", im Winter Feriendomizil der niederländischen Königsfamilie, veranstaltet für seine Hausgäste ein zusätzliches Wander- und Aktiv-Programm. Fast eben sind die Wege am jun-

gen Lech-Fluß entlang, hinein zum kleinen Weiler Zug mit seinen gemütlichen Gasthöfen oder den Lech abwärts nach Stubenbach und weiter nach Warth. Von dort gelangt man per Postbus zurück. Eine ebenfalls relzvolle und leichte Wanderung ist der Weg zur alten Walsersiedlung Bürstegg mit dem höchstgelegenen Vorarlberger Kirchlein.

Panoramabeschauer werden sich die Fahrt mit der Rüfikopf-Luftseilbahn nicht entgehen lassen, die bis auf 2350 Meter führt und Aus-gangspunkt zu zahlreichen Bergwanderungen ist. So etwa zur "Stuttgarter Hütte" (2365 Meter), die man über die Rauhekopfscharte erreicht. Der Formalinsee mit der "Freiburger Hütte" (1918 Meter) sind ebenfalls beliebte Ziele. Von der einen zur anderen Hütte führt einer der schönsten alpinen Höhenwege mit herrlicher Aussicht auf das Verwall, Klostertal und den Rätikon. Dieser soilte allerdings den geübten Bergwande rem mit entsprechender Ausrüstung vorbehalten sein. Genzeit: et-wa viereinhalb Stunden. Wer Glück hat, kann dabei im Gebiet Gehrengrat-Steinernes Meer sogar Steinböcke und Gamsrudel ent-

Trittsicher und schundeifrei sollte man auch für den wildromantischen Theodor-Prasier-Weg sein, der sich vom Zuger Hochlicht unter der Braunarlspitze vorbei auf schmalem Grat zur "Göppinger Hütte" (2245 Meter) windet. Von da kann man entweder ins Lechtal absteigen oder weiter auf dem Freir Höhenweg bis zur "Freiburger Hütte" wandern. All diese und noch viele andere Wege sind ausführlich in der "Lecher Wanderkar-

beschrieben. WALTER STORTO

Angebote: Übernachtung und Frühstück ab 14 Mark, Halbpension ab 35 Mark, Vollpension ab 54 Mark, Vierbett-Ferienwohnung pro Woche im Durchschnitt 250 Mark, Tennisplatzmiete pro Stunde: im Freien etwa 14 Mark, in der Halle ab 15 Mark, Eine halbe Stunde, Sough, Platzmiete ab halbe Stunde Squash-Platzmiete ab fünf Mark Wanderkarte: Kompaß-Wanderkarte

Nr. 33 Arlberg-Nordhehe Verwall-gruppe". Autokarte: Die Generalkar-te, Österreich, Blatt 8, Mairs Geographischer Verlag. Anskunft: Verkehrsam: A-6764 Lech am Ariberg/Vorariberg.





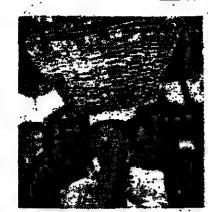

Portugal: Kleines Land mit großer Tradition

Noch sind im | Im Norden Roussillon Quartiere für die Saison frei

Deutschlands entdeckt das Wittinger | die Saison Land

Ausflugstip: Nordseeinsel Föhr – für gerüstet

Seite X

Lech im Sommer: Preisgünstig und ohne Rummel



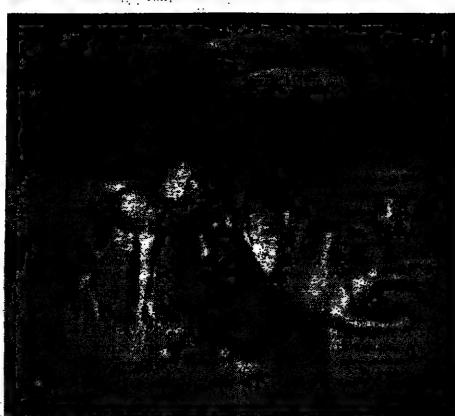





## Urlaub ohne Ärger

acm-Rundreise

a Wadinmobil

Telephore West (1914 - Pings) (1915)

Eine überarbeitete Ausgabe der Broschüre "Urlaub – Tips für Ihre Ferienreise" hat jetzt das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung berausgegeben. Das Heftchen, an dem neun Ministerien mitgearbeitet haben, soll Urlaubsreisenden helfen, die Ferien gut vorzubereiten, um so Ärger auf der Reise, beim Zoll oder am Urlaubsort zu vermeiden. Auf 96 Seiten wird über Impden. Auf 96 Seiten wird über Impfungen, Planung der Reiseroute, notwendige Papiere, wichtige Zollbestimmungen und konsula-rische Hilfen im Ausland informiert, wichtige Telefonnummern am "Zeigefinger" fehlt es nicht. So wird darauf hingewiesen, daß die Bundesbürger 1981 mehr als 40 Milliarden Mark ins Ausland trugen, was die deutsche Zahlungsbilanz ungeheuer belaste. Warum also in die Ferne schweifen, mahnt das amtliche Blätt-chen, wo auch die Bundesrepublik Deutschland schöne Ferien-

Nützlich aind Kapitel wie "Reisen in die DDR" und "Transit nach und von Berlin". Neben allgemeinen Hinweisen wie etwa Verkehrsvorschriften, Alkohol-verbot am Steuer und Zoll- und Devisenvorschriften wird daran erinnert, daß das Verlassen der Transitstrecken strengstens untersagt ist, daß nichts an die Bewohner der DDR" verteilt, nichts liegengelassen, nichts weggeworfen werden darf. Allgemein gilt bei allen Reisen ins Ausland: Vorber informieren - dann fahren. Die Tips sind kostenlos erhältlich beim Presse und Informationsamt der Bundesregierung, Postfach, 5300 Bonn 1.

ARABISCHER GOLF / Nicht nur der Geschäfte wegen in die Öl-Länder

# Badespaß nach dem Business in Bahrain

In den alten Legenden Mesopo-tamiens hatte das Paradies einen Namen und eine geographische Beschreibung. "Dilmun", das Land der Unsterblichkeit, lag im Süden, jenseits des Meeres, dort etwa, wo heute die Insel Bahrain vor der saudiarabischen Küste als vor der saudaransenen Auste als grüne Oase im Arabischen Golf liegt. Ob Bahrain nun Dilmun war oder nicht —es hat mit seiner üppi-gen Vegetation nach dem langen Fing über die große Sandwüste et-was Paradlesisches. Ebenso schöne Flecken zwischen Wüste und Indischem Ozeen aber finden sich auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter im Osten. bis zur Straße von Hormuz.

Bahrain, das in den kommenden Jahren über eine kilometerlange Brücke mit dem saudiarabischen Festland verbunden werden soll, ist heute eines der wichtigsten Banken- und Geschäftszentren im Mittleren Osten. Aber es ist auch ein Erholungsort. Die hervorragende geographische Lage – in Direkt-flügen der Middle East Airlines (MEA) aus Europa oder von Beirut aus erreichbar - auf halbem Wese zwischen Europa und Fernost und gleichzeitig im Herzen des Mittleren Ostens, machte Bahrain zu einem idealen Treffpunkt für

Geschäftsleute. In "Dilmun" kann man zwischen den Business-Terminen gut ent-spannen: Wassersport jeglicher Art ist fast "ohne Grenzen" möglich, und weite Strände - teilweise getrenut für Einheimische und Ausländer – laden zum Baden ein. Auch der an der Geschichte der früheren Perleninsel (heute fast nur noch Zuchtperien) Interes te kommt nicht zu kurz. Zehntausende von Grabhügeln in Hamala und Sa'ar lassen das wüstenartig

sandige Land wie in einer Wellen-

bewegung erstarrt erscheinen. Lohnend ist auch ein Besuch in der einzigen Töpferei Bahrains im Dorf Al-A'ali, we noch gearbeitet wird wie vor Jahrhunderten oder in der Schiffswerft am Ende der König Faisal Straße: Die seit Jahrhunderten in ihrer Form unveränderten "Dhaus", die noch heute eine wichtige Rolle im Warentransport der Golfregion spielen, werden hier von Hand gebaut.

Freitags finden Kamelrennen in Rifa'a und Pferderennen in Awali statt. Im Süden der Insel wurde ein rlesiger Wildtierpark eingerichtet, im Norden sind die Reste eines 1602 zerstörten ehemaligen portugiesischen Forts zu besichtigen. gibt es auch in Bahrain einen Gold-Markt, den Sukh, wo neben Gold vor allem auch Perlen als Andenken günstig zu kaufen sind. Was immer man in Bahrain unternehmen will, es kann vom Bahrain Hilton organisiert werden, das übrigens unter deutscher Leitung

Nicht Banken, sondern der Handel steht in Dubai im Vordergrund. Nicht umsonst ist hier das World Trade Center eingerichtet worden, das in seinem Wolkenkratzer auch die größte Konferenz unterbringen kann. In Dubai erschließt sich dem Besucher, meist Geschäftsleuten, denen sich auch hier hervorragen de Urlaubsmöglichkeiten für zwischendurch bieten, das moderne arabische Leben am besten. Es beharrt zum einen auf den alten islamischen Traditionen, leistet sich zum anderen – gestützt auf den ungeheuren Ölreichtum jeden nur denkharen modernen Luxus.

Ganz deutlich wird dies bei einem Bummel durch das alte Bastakia auf der Dubai-Seite des "Creek", jenes Flusses oder Meer-

arms, der vom Golf weit ins Land hineinreicht und Dubai von Deira trennt. In Bastakia kann man sich zwischen den aus luftgetrockneten Ziegeln gebarten Häusern um Jahrzehnte zurückversetzt fühlen (man muß dabei allerdings ein ganz klein wenig die Augen zudrücken und moderne Klimaanlagen und Fernsehantennen übersehen). Hier gibt es auch noch zahllogen auch noch zahllogen er der eine eine erwischen Winde se der schönen arabischen Wind-türme, jener ursprünglichen Form der Klimsanlage, die auch den lei-sesten Windhauch von draußen aufnimmt und verstärkt zur Kühlung ins Innere des Hauses leitet. Hinter Bastakia, auf der anderen Seite des "Creek", ragen dann hy-permoderne Glas-Beton-Bauten in

Keinesfalls sollte man versäumen, auf einem der Wassertaxis -"abbra" genannt – über den Creek zu setzen, um auf der anderen Seite den traditionellen Gewürz-Sukh und den Gold-Sukh zu besuchen, wo man den Goldschmieden bei der Arbeit zusehen kann. Für Wassersportler und Sonnenhungrige bietet sich der Hilton Beach Club am Indischen Ozean an, der mit dem hoteleigenen Pendelbus für Hotelgäste leicht (und gratis) er-reichbar ist. Die Zahl der Clubmitglieder, meist in Dubai residierende Ausländer, ist begrenzt, so daß der Privatstrand niemals überlau-

Wer ein paar Tage Zeit hat, oder das islamische "Wochenende" rund um den Freitag außerhalb der quirligen Handelsstadt verbringen mochte, sollte einen Ausflug nach Fujairah unternehmen. Anderthalb Stunden fährt man durch rollende Sanddünen hinauf auf 2000 Meter hohe Berge, und dann durch karge Steinwüste – unterbrochen hie und da von einer unwirklich grünen

Oase - wieder himunter an die "Riviera" des Golfs. So nennt man Fujairah, das mit seinem dem arabischen Baustil nachempfundenen Hilton International Fujairah direkt am Strand den Grundstock für den erwarteten (und wohl kaum vermeidbaren) Fremdenverkehrs-boom gelegt hat. In Fujairah ist man zwangios, von der Kleidung bis zum fröhlichen bunten Abend im großen Ballsaal. Seine freien Tage kann man mit Wasziersport, Schwimmen (am Pool oder im Meer) oder mit Ausflügen zu den Wüsten-Forts der Umgebung verbringen. Und man kann den Rückweg nach Dubai über Al Ain nehmen. Die Hotelreservierung wird im Fujairah-Hilton vorgenommen.

Al Ain ist eine natürliche Oase inzwischen allerdings zu einer mittelgroßen Stadt gewachsen. Will man den Kamelmarkt am Samstagmorgen besichtigen, so muß man früh aufstehen, am besten schon um sieben Uhr dort sein. Der Fußweg vom Al Ain-Hilton bis zum Kamelmarkt ist zehn Minuten kurz. (Kamera nicht vergessen!). In Buraimi, am Rande Al Ains, ist die ursprüngliche natürliche Oase er-halten. Nach einem heißen Tag hier im Schatten unzähliger Palmen spazierenzugehen, begleitet vom Plätschern des Wassers und vom Zwitschern der Vögel, läßt "Dilmun-Gefühle" keimen.

GÜNTHER BADING

Angebot: Im Direktflug mit MEA von Frankfurt/Bahrein/Frankfurt ab 3954 Mark, Excursion Fair 3175 Mark, Stu-dentenflug 2128 Mark, Die Fluglinie oder die Hilton-Hotels sind bei der Visumbeschaffung behilflich. Verkehrssprache ist neben dem Arabi-

Auskunft: MEA Middle East Airlines Airliban, Gutleutstraße, 6000 Frank-

## NACHRICHTEN

### Urteile zum Reiserecht

Mäuse im Speisessal stellen in einem ländlichen Urlaubsquartier "keine wesentliche Beeinträchti-"keme wesentliche Beeinträchtigung dar", Wanzen im Zimmer dagegen können eine Reise wertlos machen. Eidechsen sind vom Touristen ohne Klage hinzunehmen, wenn er einen Bungalow in einem "Naturgarten" in Griechenland gebucht hat, während haufenweise durch des Zimmer men fenweise durch das Zimmer marrenweise durch das Zimmer mar-schierende Ameisen eine Minde-rung des Reiseprelses rechtierti-gen – allerdings nur, wenn sie den Gast so stark beißen, daß er in seiner Gesundheit beeinträchtigt ist. So haben es Gerichte in Mün-chen, Hamm, Frankfurt und Köln entschieden, und so steht es im entschieden, und so steht es im neuen Standardwerk des ADAC Verlages "Reiserecht-Entscheidungen" von Helmut Eisner. Das Buch präsentiert mehr als 400 Entscheidungen deutscher Ge-richte. Zusätzlich zu der Urteils-Sammlung wird das Reisevertragsgesetz erläutert und auf Probleme wie Vermittlerklauseln Schadenersatz-Ansprüche und Haftungsbeschränkungen einge-gangen. Das Fachbuch – auch Hil-fe für Urlauber – ist für 28 Mark in allen ADAC-Geschäftsstellen und

### im Buchhandel zu haben. Kunst in München

Ausführliche Informationer über 30 Museen und Galerien in München finden Interessierte in dem neuerschienenen Farbprospekt "München – Museen und Galerien" des Fremdenverkehrsamtes (Rindermarkt 5, 8000 München 2). Auf 48 Seiten werden Kunst und Kultur der bayerischen Landeshauptstadt in Bild und Text vorgestellt.

Schutz im Ausland

Tips für den richtigen Versicherungsschutz bei Auslandsreisen bringt ein neues Faltblatt des Bundesverbandes Deutscher Versi-cherungskaufleute (Kekulestraße 12, 5300 Bonn, gegen 80 Pfennig Porto zu beziehen). Der Schutz kann zwar in "letzter Sekunde" per Telefon bestellt werden, aber Auslandsreisende sollten sich frühzeitig überlegen, was speziell benötigt wird, weil für viele Län-der Sonderbestimmungen gelten.

## Naßfeld geöffnet

Der österreichisch-italienische Grenzübergang Naßfeld ist bis Ende September wieder rund um die Uhr geöffnet. Er wird als Ausweichmöglichkeit für die Hauptgrenzstelle in Thörl-Maglern auf 
dem Weg von Kärnten in die Gegend von Udine empfohlen. Für 
Wohnwagengespanne ist die Paßstraße allerdings nicht geeignet.

## WÄHRUNGEN

|               | TOO I LEED                              | - 44         |
|---------------|-----------------------------------------|--------------|
| Dänemark      | 100 Kronen                              | 29.2<br>47,0 |
| Finnland.     | $100 \; \mathrm{Fmk}$                   | 47.0         |
| Frankreich    | 100 Franc                               | 34.2         |
| Griechenland  | d 100 Drachme                           | n 3.4        |
| Großbritann   | ien 1 Pfund                             | 4,1          |
| Irland        | 1 Pfund                                 | 3,2          |
| Israel        | 1 Schekel                               | 0,09         |
| Italien       | 1000 Lire                               | 1,7          |
| Jugoslawien   | 100 Dinare                              | 3,5          |
| Luxemburg     | 100 Franc                               | 5,1          |
| Malta         | 1 Pfund                                 | 6,2          |
| Marokko       | 100 Dirham                              | 39,50        |
| Niederlande   | 100 Gulden                              | 90.0         |
| Norwegen      | 100 Kronen                              | 36,2         |
| Osterreich    | 100 Schilling                           |              |
| Portugal      | 100 Escudos                             |              |
| Rumänien      | 100 Lei                                 | 3,00         |
| Schweden      | 100 Kronen                              | 6,00         |
| Schweiz       |                                         | 34,50        |
| Spanien       | 100 Franken                             |              |
| Winter!       | 100 Peseten                             | 1,89         |
| Türkei        | 100 Pfund                               | 1,60         |
| Tunesien      | 1 Dinar                                 | 4,1:<br>2,4  |
| USA           | 1 Dollar                                | 2,4          |
| Kanada        | 1 Dollar                                | 2.10         |
| Stand vom 31. | Mai – mutgeteilt v<br>AG, Essen (ohne G | on de        |
| PLENCHEL Dank | no, asser (onne C                       | ewalt!       |
|               |                                         | _            |

## Reisen international STONE 819.5 Amlanch: Sintetsberg和安康等 Toletan ust 580 fr 1 clex 05/26/379 Für die schönsten Wochen des Jahres

pro Person u. Woche bei 3 Wochen und 4 Personen-Belegung im

Exclusiv-Panorama-BUNGALOW harricher, absolut ruhiger Lage oberhalb dem 36-Loch-

Golfplatz Maspalomas mit zauberhaftem Blick auf das Golfgelände, die Sanddünen, die Berge und das Meer. elstungen: Flug. Übernachtung, Service, Transfer Wiedemann-Kur ab DM 360,- pro Woche u. Person

KUR . URLAUB . GESUNDHEIT

Gesünder und jünger durch Naturheilverfahren

## THX KUREN

Wiedemann-Park-Sanatorium Meersburg am Bodensee

Hoffnung und Hilfe auch bei vielen sogenannten unheilbaren Leiden

THX ist ein Extrakt aus der Thymus-Druse von neugeborenen Kalbern. Fur die Produktion korpereigener Abwehrstoffe hat die Thymus-Druse eine lebenswichtige Bedeutung Je schwacher die Abwehrkrafte sind. desto größer ist die Anfalligkeit für Krank-heiten, Infektionen und auch für Krebs

## Rheuma-Kuren

besonderer Krankheitsanfalligkeit ist sie sehr klein oder fast nicht mehr vorhanden Durch THX Injektionen wird die menschliche Thymus-Druse angeregt bzw ersetzt, wodurch die Abwehrkrafte gestarkt werden Dadurch können viele Altersleiden, chronische Krankheiten und auch viele bisher "unheilbare Leiden" ausgeheilt oder wesentlich gebessert werden

So z B. bei Allergien, Asthma, Rheuma, Migrane, Gelenkleiden, Abwehrschwache, Infektanfalligkeit und auch bei Krebs

Besonders wirksam ist die THX-Therapie wenn man sie mit anderen Therapien wie z B. Wiedernann-Kur, Heilfasten, Ozon- und Bewegungs-Therapie kombiniert, wie dies ım Wiedemann Park Sanatorium seit Jahren erfolgreich praktiziert wird

GRAN CANARIA

Hotel Rey Carlos D Tel. 76 17 96

Die Wirkung der Thymus-Druse laßt etwa ab dem 40 Lebensjahr nach und in Zeiten

Information: Tel. 07532/ 9061

MERAN Hatel Bristol . Tel. 495 00

## **Echte Heilung**

- nicht nur Behandlung

-30 Jahre Eriolg und Erfahrung-

## WIEDEMANN KUR-PROGRAMM :INFO-COUPON

Moersburg • 07532/90 61

nes Training Dist. Heilfasten

Die Wiedemann-Kur dient zur Vorbeugung, zur Stärkung des gesamten Organis-mus, zur Steigerung der Widerstandskraft, zur besseren Durchblutung und Straffung mus, zur Steigerung der Widers der Haut, zur Verbesserung der körperlichen Leistungsfähigkeit und geistiger Spannkraft, zur Heilung von chronischen Krankheiten und Abnutzungserscheinun gen sowne zur Förderung der Genesung nach Erkrankungen und Operationen, Asthma, Bronchizs, Migräne, Übergewicht, Straß, Müdigkeit, Rheuma, Gelenk-leiden, Durchblutungs-, Stoffwechsel- und Schlafstörungen, Herz-, Kreislauf- und erden, Krebs-Vor- und -Nachsorge.

Adresse einsenden kosteni. Faroprospekte aller W-Kurhäuser

> Senden Sie mir das Buch "Die Wiedemann-Kur" zu DM 14,80 inkt. Zi. mit VP ab DM 75,-

2-3 Wochen-Kuren ab DM 360,- pro Woche. Hallenbad, Sauna, Sport. Tennis, Beauty-Salon, etc. ruhig - exklusiv - schön

NTEDEMANN KUR-HOTEL 8193 Ambach am Starnberger See

Tel. 08177/751

STARNBERGER SEE

Ferienhotels bitten zu

### Kurzurlaub, Wochenendspaß und erlebnisreichen Ferien

Hotels, in denen Sie wirklich noch Ferien mit persönlicher Betreuung machen können, in denen Allein-reisende genauso komfortable Zimmer bewohnen und sich genauso wohlfühlen wie Paare oder Familien.
Alle Hotels mit großem Unterhaltungsprogramm:
Je nach flotel und Urlaubslandschaft – Griliparties,
Aalessen, Radtouren, Tennis- und Golftumiere, Tanz
nach Life-Musik von internationalen Kapellen, Galas im Festsaal, Klönsnack in der Bierstube, Kegelparty, Wett-schießen, Waldlauf, Morgengymnastik, Wanderungen, Emaillieren. Töpfern. Autogenes Training, Windsur-fing, Segeln, Schwimmen. Hier treffen Sie Menschen, die denken wie Sie – ob Sie aktiv sein möchten oder einfach nur faulenzen, etwas für die Schönheit und die Gesundheit tun und sich erholen. Jedes Hotel mit First-Class-Komfort, exquisiter Küche und dem unaufdringlichen Service gut geschulter Mitarbeiter. Mit dem besonderen MARITIM-Flair.

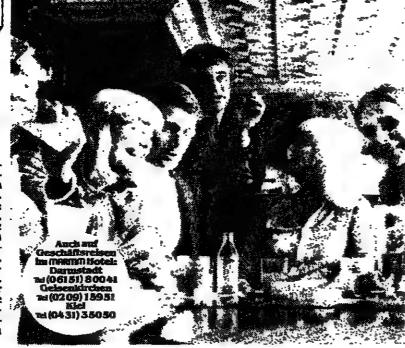

...das Vielseitige auf einer Anhöhe mitten im Grünen und doch nur wenige Schrittevom Strand. Sie branchen kein Sportier zu sein, um sich in diesem eieganten Hotel mitdem außergewöhnlichen Freizeitungebot (2 x 18 Loch-Golfplatz, Tennishalle, Kegelbahn, Schießstand) wohtzufühlen. Hier gewinnt man schneil Freunde. Neu: Unser Programm "Schlanker werden, mit Spaß" – Schlankheitsträlning an aktuelisten Fitness-Geräten, Aerobic, Schlankheitsdät-Kochlurs. Denn das Abnehmen unter Gleichgesinnten mit viel Ablenkung ist

2 Tg. Wochenendspaß p.P. DZ ab DM 239,—/EZ ab DM 266,— mit HP. 1 Woche Ferien an der Ostsee p.P. DZ ab DM 826,— mit HP. mann Goff & Sporthold Timmendorfer Strand, Tel. (045 03) 4091

das Individuelle direkt am Strand, inmitten grûner Parkanlagen. Fûr hohe Ansprûche. Mit dem Gourmettreff "Orangerle" und der urgemütlichen Friesenstube. Internationale Life-Kapellen im Night-Club, fhre Badekleidung können Sie schon im Hotelzimmer anziehen, denn Sie kommen aufkülrzestem Wege in das hoteleigene Hallenschwimmbad, zu ihrem Liegestuh am Außen-Pool, zu ihrem Strandkorb vor dem Hotel, zum Badespaß in der offenen See.

1 Woche Ostseeurland bis 15. Juni p.P. im DZ ab DM 672.—, in der Hochsalson ab DM 742.— mit Frühstücksbuffet.

mamm Seehotel Timmendorfer Strand, Tel. (04503) 5031

an der Strandpromenade, mit unvergleichlicher Aussicht über die Lübecker Bucht, den Yschthafen und das mecklenburgische Land, Mit dem einmaligen Restaurant über den Wolken in 125 m Höhe. Arrangementgäste haben im Bahmen der Pension Auswahl unter 10 Restaurants und freien Einritt in 4 Seewasserbäder und 1 Softwasserbad.

2 Tg. Festwochenende p.P. DZ DM 299, -/CZ DM 549,- inkl. Präsent, Sektifülistick, festi. Dinner mit Tauz, Aalessen, nistikales Holstein Menü. 14 Tg. Sommerunfamb p.P. DZ DM 1596, -/CZ DM 1792,- mit HP Salsonzuschlag 1. 6. bis 30. 9. p.P. DZ DM 140, -/EZ DM 210,-, mannen Strandhotel Traweninde. Tel. (OASO2) 4001

m Strandhotel Traveminde, Tel. (04502) 4001

das Idyllische Ein Bauernhof als Hotel und Schmuckstück im Kurpark 2 Tg. Wochenendspaß p.P. DZ DM 222,—mit HP. Sonderangebot für den Monat August: Ab 7 Tg. p.P. im DZ mit HP DM 89.— pro Tag. menmn Schnitterhof Bad Sassendorf, Tel. (02921) 5990

das Traditionsreiche Genießen Sie Ihren Urlaub, wo schon Hamburger und Lübecker Kaufieute und Konsuln a la Budden-brooks sich trafen. 7 Fg. Miniurianb p.P. DZ ab DM 819.-/CZ ab DM 994.- mit HP. meanin Kurhaushotel Travemunde, Tel. (04502) 811

endas Gastliche Ruhig, direkt am Kurpark inmit-ten einer Fülle von landschaft. Ikchen Schönheiten, die zum Entsemen und Erholen einladen. 14 Tg. preisgünstiger Sommerurland p.P. DZ DM 1295. EZ DM 1568.- mit the (Juli/August).

mamm Staatsbadhotel Bad Salzuflen, (05222) 1451

...oder das herrlich Gelegene mit Dachgarten-Night-Club, Tennisptätzen, Kegelbahnen und großzögigen innen- und Außenschwimmbecken. 3 Tg. Kurzurtaub p.P. DZ DM 345.-/EZ DM 417.- mit HP.

manum Berghotel Braunlage, Tel. (05520) 3051 Verlängerungen all dieser Aufenthalte sind seibstverständlich möglich. Gerne unterbreiten wir ihnen ein Angebot nach ihren persönlichen Wünschen Perien in den makum Hotels auf Temeriffa, Malta und Mauritius buchen Sie bei makum (0211) 35 06 78 oder in ihrem Reisebüro,

## 

## HERZ-KREISLAUF MINIOCHDRUCE NERVEN





## Neue Therapie bei Rheuma

Hilfe für ein Leiden von Millionen. Vorbeugung und Wieder-herstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formenkreises, bei Gelenk- und Bandscheibenleiden.

Unser hochqualifizierter Chefarzt und sein erfahrenes Ärzteteam helfen ihnen auch bei funktionellen Herz- und Kreislauferkrankungen, Stoffwechselstörungen und chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und psychosomatischen Leiden.

## Unser Angebot (auch für Kassenpatienten):

- Voll Installierte Kältetherapie, Knelpp'sche Anlagen, Sauna, Schwimmbad, eigene große Bäderabteilung
- Akupunktur, Elektro- und Neuraitherapie, autogenes Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhaus-
- Stadt und Land mit Tradition und Reiz. Der Chefarzt und sein Team sind immer für Sie da.



## FRISCHZELLEN

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe – 32 Jahre Erfahrung –

Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe

- Ein natürliches Behandlungsverfahren u.a. bei: Herz- und Kreislaufstörungen
   Chronischer Bronchitis und Asthma
- Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)
- Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule
- Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Potenz-
- Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsenerkrankungen



Brouneckstr.53,8172 Lenggries Telefon 08042/2011 der alpine Luftkurori Oberbayerns



Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmater bitte Alter und Beschwerden nei



Hallenschwimmbad 30 Grad C THX-Thymus-Therapie original nach Dr. Sandberg neu

auch in Kombination mit Organ-Extraktan, Wiedemann-Kur, Procain-Therapie nach Aslan, Revitorgan zytoplas-matische Therapie nach Dr. Theurer, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Ozon-Therapie, Neuraltherapie nach Hunneke, Homöotherapie, Ent-schlackungskuren/Aufbaukostformen.

Eleganter Hotelkomfort in ruhiger, klimatisch bevorzug-ter Lage. Pauschalkuren. Beihilfefähig.

Kostenloses umfangreiches Informationsmaterial bitte anfordern von: Park-Sanatorium St. Georg, 6483 Bad Soden-Salmünster, Telefon 0 60 56/80 05–6

PHHAMAMAMAN PARA



Herz, Kreislauf, Hochdruck, Laber, Stoffwachsel, Rheuma, Band-scheiben, Geriatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren. Ubergewicht, Dat und Fastenkuren, Pauschalkuren, Badelheitung, Ermonter Monr. Badeshteilung. Pyrmonter Moor Hallenschwimmbad 28° – 30°, Sauna. Alle Zi., Bad-Du./WC,

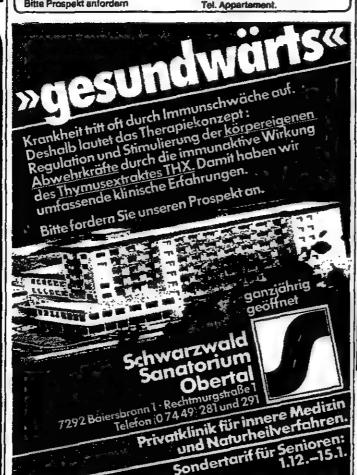

### Aufleben auf Hoheleye Der hewährte und natürliche Weg zu neuer Lebensfreude, Aktivität und Gesundheit.

## Gewinnen Sie Jahre zurück:

Bewegungssteigerung, Herz-Kreislauf-Stärkung, Behandlung von Gelenk- u. Organ-Beschwerden, Allergien, Alterserscheinungen. Aufbau neuer Abwehrkräfte. Werden Sie schlanker

Nutzen Sie das Aktiv-Programm, die Gruber-Kosmetik, 600 cal. Schlankheits-Diät, Wiedernann-Regeneration, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie, Thymus-Bhdlg, Kneipp- und Badekuren. Lassen Sie sich von geschulten Mitarbeitem in einem geptlegten Hotel der Komfortklasse verwöhnen, mit Hallenbad. auna, Solarium, Gymnastik, Restaurant, Tiffany-Bar, Kurpark.

Alle Programme ideal auteinander abstimmbar. Arztl. Ltg., alle Diätformen, 700 m in landschaftlich herrlicher Lage, VP ab DM 99.-. Fordern Sie die Information über die Kassen- u. Beihilferahigkeit unserer Kuren an:

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland, Am Kurpark 8 5788 Winterberg-Hoheleye, Tel. 0 27 58: 313 Telex 0875629





### **ALKOHOL-ENTWÖHNUNG** Kleiner Patientenkreis (bis 10 Personen).

Qualifizierte Fachkräfte. Bewährte, zwanglose, 28tägige Behandlungsmethode, Absolute Diskretion. Unser Erfolg gibt uns recht.

Landhaus Sonnenberg · Wolfgang Käflein 6120 Erbach-Erbuch · Odenwald 20 60 62-3194



Rheuma • Arthrose • Gelenke BESCHWERDEN in Knien, Hulten, Schultern, Rücken, Füßen, Wirbelsnie und chronische Muskel- und Ner-venschmerzen erfotgreich behandelt mit der idealen KOMBINATIONSKUR VON INNEN UND AUSSEN THYMO-THERMA-KUR

THERM AL-Heilschlamm-Kompt, aus Uttgarn von AUSSEN kombiniert m. der wehlbekannten THYMUS-Kur von ENNEN 5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

außerdem seit vielen Jahren bewährt ber ehruntschen Funk-nonsstör der anneren Organe, Herz, Kreisbuf, Leber usw Zelltherapie
 Thymus-u. H3-Kur

 Sauerstoff- u. Serum-Therapien • Neural- u. Schmerz-Therapieu •

KUR-KUNK Privatalina für mmere Medizio und biologische Naturke-iverfahren LANDSKRONE 5483 BAD NEUENAHR Ravensberger Straße 3/2 - Telefon (02641) 2281



Privatklinik und Sanatorium für innere Krankheiten

Ärztliche Leitung: Dr. Claudia Malms, Ärztlin für innere Medizin

## AKTIV-KUR FÜR HERZ-UND KREISLAUF

mit Intensivbehandlung und Intensivdiagnoetik, Autogenes Training, Schlefstörungstraining, Raucherentwöhnung, Blofeedback, Massager Bäder, Fango ect., Gewichtsreduzierung und aktive Bewegungstherapie Für stressgeplagte Manager spezielle Diagnostlk in Verbindung mit ektivem Bewegungstraining: z.B. Jogging, Tennis, Radfahren, Sauna, Schwimmen. (gegen Mehrpreis; Surfen, Segein)

Nutzen Sie unser Pauschalkurangebot 7 Tage 805,- DM 14 Tage 1582,- DM

21 Tage 2331,-DM 28 Tage 3052-- DM

ab 29 Tage DM 109,- pro Tag Besonders aufwendige Spezialunterauchungen sowie medizinische Leistungen, die außerhalb des Indikationsgebietes liegen, werden gesondert nach GOA berechnet. Kurtaxe und Trinklour sind an

die Kurverwaltung zu entrichten. Alternativ: DM 92,- pro Tag für Unterkunft, Verpflegung und pflegerische Betreuung, plus sämtlicher übrigen Leeitungen nach GOÄ. Die Klinik ist beihilfefähig. Fordern Sie Prospekt sni Herz-Kreislauf-Klinik Am Kurperk, 3590 Bed Wildungen

Tel.: 05621/3091, Telex 991614



### VINCEMUS-KLINIK Privatkfielk für plastische und wie-

Gesamte Brustchirurale Narbenchirurgie

2354 Friedrichstmit/Elde-Tel. 04881/1717

Frischzellen und Akupunktur im Kurhotel Ascona ■Ilkenberg-Institut= Arztiich geleitetse Inettut im Kurvierlei.
Auch ambulante Behandlung z. Gefrierzeilen mögl.
Zur Armshelde 4, 3118 Bad Bevensen, Tel. 05821/19 88/89

Kurhotel Bärenstein

4334 Horn — Bad Meinberg 1, Teutoburger Wald, Telefon 05224/833/4.
ZELLTHERAPIE nach Prof. Mehana, moderne REGENERATIONSKIJEREN,
WEINBALTHERAPIE nach Dr. Hunebe Schnette u. HCS-Kursen (geziehe
Gewichtsabnahme). An Schnette u. HCS-Kursen (geziehe
Bandkrap (THD), Fange, Hallenbad 27, Solarium, Sanna, Allweiter-Termisplats, ruh. Lage, dir. am Wald, beihilfeffihig bei Schroth- mad Kneipphuren.

VP 53,- bis 70,- DM. Amf Wunsch Prospekt. Entziehungen

> KLINIK PROF. KAHLE b Hola-Dellorius - Teaston 0001/88 19 16 Leiter Dr. med. Kahle

## Kurheim 2077 Großenses bei Hamburg

Tel. 04154/62 11

Frischzellen

## 217 001 777 as d

ist die FS-Nummer der Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG. Bitte vermerken Sie auf Ihrem FS: "Für DIE WELT/ WELT am SONNTAG

## FRISCH-ZELLEN

Reiseanzeigen."

 Aufbereitet im eigenen Labor - gewonnen von speziell hierfür gezüchteten Schafen. • Information über das biologische Heilverfahren auf Anfrage.

Kurzentrum Die Vier Jahreszeiten" Färberweg 6BB. D-8183 Rottach-Egera, Tel. 080 22/26780-6415



nach Prof. von Ardenne Schlankheitskuren

 Regenerationskuren
(THX – Bogomoletz etc.)
 Krebsnachsorge –
Metastasen-Prophylaxe
 Rheuma-Spezialbehandlungen Wallensteinstraße 1 Postfach 1680 Telefon 05621/4002 Pospekte anfordern Informieren Sie sich

über die vielseitigen Kurmöglichkeiten in einem der schönsten Sanatorien Deutschlands.

Wir senden Ihnen kostenlos:

 Unsere Broschüre "Naturheilverfahren" Wiedemann- und Aslankur, Niehans-Zelltherapie, Akupunktur, Neural- und Ozontherapie, THX-Thymustherapie, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. v. Ardenne, Homöopathie.

den Farbprospekt der ärztlich geleiteten Privatklinik für innere Medizin, chronische und psychosomatische Erkrankungen, Diagnostik- und Vorsorgeuntersuchungen, Psychotherapie, alle Diatkostformen, neuzeitlichste Kurmittel- und Badeabteilung, aktive Bewegungstherapie, Hallenschwimmbad 30 °C, Saunaaniage, Solarium, modernster Wohn- und Hotelkomfort, Unterhaltungs- und Freizeitprogramm.

Spartips. Extra günstige Pensionspreise in Vor- und Nachsalson.

Sanatorium und Privatklinik Lentrodi im Hause. Herz und Kreis-lauf, Leber. Rhauma, Diabes Geristrie, Helffesten, Dillan.

Lift. Alle Zi, m. Bad oder

Saura, Kinischer Labe.
Röntger, Ergenerk.
Check up: Ernittlung von
Billofektoren, Mediziniede
Bäder, Moor, CO, Trocker-

3280 Bad Pyrmont - Schloßstraße 9 - ☎ 0 52 81/40 81

## ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Astiena - Emphysom - Gronchills - Herz/Kreisland ntrele Therapie – Entwöhnung vom Aerosol-non Cortison-Präparaten, Intensiv-Therapie und

## KLINIK AM SEE

iait, 2852 Bederkese 1 bei Bremerheven – Telefon () 47 45 / 292 25 Patienten, 3 Ärzte (Pey

## Ihre Gesundheit auf dem Prüfstand!

Klinik für Herz-Kreislanf-Erkrankungen, Bluthochdruck, Durchblutungsstörungen, Stoffwechselerkrankungen, Erkrankungen des Verdanungsapparates. geriatrische Behandlungen nach Prof. Aslan

## Wicker-Klinik Bad Wildungen Pauschalkur zum Festpreis von

Wo. stationarer Check-up DM 985,-Römgendingnosth: – Langzeh/Belastnags-PKG – Echokardiogramm: – Endoskopie – Sonographie – suklearmedizinische und computertomographi-sche Untersuchungen bei Bedarf möglich – säm-liche Laboruntersuchungen (auf Risikofaktoren).

hefarztbetreuung - ausführlicher Abschluß-Unterbringung: Moderne Einzelzimmer, Bad oder Dusche/WC, Telefon, Balkon, Radioanlage, haus-eigenes Hallenbad, Sama, Freizeinprogramm, Be-schäftigungstheraple, Ausfülge, Veranstaltungen, wolle Verpflegung (inkl. Dillen).

Wochen...

bei was

bei 2 Personen
inkl. aller notwendigen Diagnostik, ärztlich verordneter Therapie (Massagen, Fango, Kneippanwendungen, kohlensäurehaltige Minerulsprudelbäder, Elektrotherapie usw.). Chefarzibetreuung.
Unterbringung, Vollpension, Freizeitprogramme. Alternativ: DM 95,- DM pro Person, DM 85, bei 2 Personen

DM 145,-/Tag - DM 135,-/Tag

für Unterkunft und Verpflegung sowie sämtliche ärztlichen, diagnossischen und therapeutischen Leistungen nach einer erstatungsfähigen Einzel-abrechnung. Bad Wildungen bietet einen hoben Freizeitwert – Badezentrum, Hallenbad, Kunsteislauftahn, Tennis (Frei- und Hallempätze), Golf. sämtl. Wassersport auf dem Edersee, weithänige Wanderwege, Kulturveranstaltungen, Reithalle.

Prospekte und Information:

Tel. 05621/716 03 oder 05621/79 22 38

Han 3 Jun 180

the state of the s

10 (0 29 21) 59g<sub>0</sub>

Secretarian in a separate programme and secretarian in the second second

iet (9.92031811 Artisticant pullib

The state of the s

n 1815222) 145)

elegene

in the autility

hlands.

A tal 2's pictors.

100 200

legeleiteten.

bearagen.

in chronische

1000

dinik Lentra

Arte Basilia

CT 0 52 61 4

NAUHEI

Herz Kreislas

A CONTRACTOR

1 "

,05 \$ 20) 3051

BUSREISEN / Europa einmal anders: Pauschaltour Österreich - Ungarn, Besichtigungstrip von Porto nach Lissabon

## Budapest: Schönheit mit Grauschleier

Dauschalreise "Zwei Tage Budg-pest" ab Wien. Kurz vor der Grenze teilt der Reiseleiter die statistischen Merkblätter mit der wunderlichen Frage nach Vor- und Familiennamen der Mutter aus Nächste Aufregung: Zeitungen und Illustrierte wegstecken – vor allem Nacktfotos könnten Anstoß erregen. Der ungarische Grenzer sucht jedoch nicht Striptease, son-dern moniert fehlende Mädchennamen der Mütter.

Während die Pässe amtsbebandelt werden, Gedränge am Buffet des Warteraums, Gedränge an den Toiletten (hochmodern, peinlich sauber), Gedränge beim Wechsel-schalter (Kurs günstiger als in Wien für die bei der Einfuhr gestatteten hundert Forint).

Der Bus rollt durch Györ und Tatabanya, während der jugendli-che Reiseleiter mit der Suada eines Verkäufers sich seiner Unkenntnis der absolut unaussprechlichen Landessprache rühmt. Dennoch vermittelt er brockenweise ungariche Geographie und Geschichte In den Pausen spielt ein Tonband Schlager; "Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein", "O du schööööner Westerwald", "Über deine Gipfel". Das Denkmal auf der Bergkante zeigt den Vogel Turus, der angeblich die Ungarn vor tausend Jahren ... (Turul heißt er, mit II der Bakonywald heißt auf reiseleiterisch "Balkony-Wald".

Eine ungarische Reiseleiterin übernimmt den Bus für die Stadt-rundfahrt. Sie weiß etwas und spricht Rießend Deutsch-mit her spricht fließend Deutsch – mit herzigen kleinen Fehlern. Vorerst jedoch hat sie wenig Gelegenheit, die
Perlen ihres Wissens vor den Insassen auszuschütten, denn diese behenscht vordringlich die Frage, ob
die Geschäfte am Samstagnachmittag noch geöffnet sind. Nur
einige wenige sind, aber in der Innenstadt findet sich ein Kaufhaus,
in dem noch nach Krimsekt, Salami und Barack "gejagt" werden
kann.

Parkplätze in der Innenstadt sind rar, aber der öffentliche Ver-kehr dominiert Kein Wunder: Fahrpreis für Metro und Straßenbahn je ein Forint (sieben Pfennige), im Autobus anderthalb Forint Kurze Intervalle, Busse auch in die Randbezirke bis nach Mitternacht Taxen kosten für zehn Kilometer nicht einmal 50 Forint.

Budapest ist eine immer noch Budapest ist eine immer noch schöne Stadt, obwohl physisch wie psychisch ein leichter Grauschleier darüberliegt: Staub, Ruß, Abgase trotz geringen Verkehra; abgehlätterte, verblaßte Aufschriften über ehemaligen Luxusgeschliften der Gründerzeitbauten, brockeinder Putz nicht nur bei Altbauten. In den Hauseingängen der Innenstadt den Hauseingängen der Innenstadt finden sich erstaunlich viele winzi-ge Schuhgeschäfte. Die Auslagen sind gut sortiert – die Menschen

gut gekleidet; in den Speiselokalen Auswahl vom teuren Rumpsteak für Fremde und Wohlhabende bis zum ofenwarmen Apfel- und Top-fenstrudel, wie ihn Großmama buk (Stück 40 Pfennige).

85 Prozent der Sehenswürdigkeiten Budapests stammen aus der Zeit vor 1914, zehn Prozent aus der Zwischenkriegszeit. Beim Millen-niumsdenkmal am Stadtwäldchen lernen wir den ersten "Türken-schlager" als Denkmal kennen, weitere "Türkenschlager" dann an der Fischerbastei auf dem Weg zu jener seltsamen Mátyás-Kirche, die im 13. Jahrhundert gegründet, an-derthalb Jahrhunderte als Mo-schee verwendet und zuletzt auf neugotisch umfrisiert wurde. In einer entzückend altmodischen Cafe-Konditorei ausgezeichneter Kaffee mit typisch österreichi-schen Konditorwaren. Das Parla-ment ein überdimensionales Bauwerk für relativ wenig Freiheit; Gellertberg mit Befreiungsdenk mal – wie oft das arme Budapest in seiner Geschichte, schon befreit wurde! Dämmerung – ab ins Hoteli Mit dem erst heuer eröffneten

Mit dem erst heuer eröffneten Hotel haben wir das große Los gezogen. Es besitzt alle westlichen Errungenschäften inklusive Hallenbad, Radio und Telefon im Zimmer, Balkon, Vorzimmer, Bad und WC. Zum Verfliesen der Badewanne hat es dann zwar nicht mehr gereicht, und der Handtuchhalter ist schon lose. Aber das Abendessen ist betriedigend his gut. Anf der Weinflasche steht der Ladenpreis aufgedruckt, 44 Forint; wir bezahlen 120. Das Buffet-Früstick enthält alles nur Erdenkliche: Würstehen, Schinken, Speck, che: Würstchen, Schinken, Speck, Wurst, diverse Käsesorten. Nur der Kaffee ist absolut ungenießbar. Die westlichen Geste schlingen und würgen, als ob sie aus Polen

Die Rückreise über den Plattensee führt uns versehentlich nach Siofok, weil sich der erste Bus ver-fahren hat und die anderen ihm gefolgt sind. Dämmerung, Dunkel-heit, Rieselmusik – ein Verschnitt aus Schunkelwalzern und "Jetzt trink" ma noch a Flascherl Wein". Lichter zur Rechten: Pannonhalma mit der sechstgrößten Bibliothek Ungarns, auf die die Ungarn sehr

Am Buffet an der Grenze müssen die übriggebliebenen Forint ausge-geben werden: Zigarettenstangen, Wein, notfalls Keramik und sogar Puffmais, Namensaufruf, Blick auf des Paßbild, Pässe zurück. Der österreichische Zöllner winkt den Bus durch, ein paar Mini-Schmuggler atmen hörber auf. HELMUT S. HELMAR

Augubot: Busreise Wien-Budapest-Wien inkinsive einer Übernachtung ab 1000 Schilling (rund 144 Mark), Reise-büre Ibusz, Ekrikasustraße 26, A-1019 Wien



## Kleines Land mit großer Tradition – Portugal

Wir genossen die Fahrt von Nord nach Süd im Vier-Sterne-Bus (mit Bordküche und WC und einem Sitzabstand von 83 Zentimetern) durch herbe und reizvolle Landschaften, aus denen Geschichte gleichsam quillt: Kirchen und Klöster, Burgen und Denkmäler, ein-gebettet in schmucke Dörfer und saubere Städte. Einige ihrer Städte haben die Portugiesen typisiert: In Porto wird gearbeitet, und in Lissa-bon vergnitgt man sich, in Coimbra singt und in Batalha betet man. So ganz unrecht haben sie nicht.

Porto, das einst römische portus cale, das dem Land den Namen verlieb, ist die vom Handel und Handwerk erfullte Weinmetropole. Der Besuch einer Portweinkellerei ist ein Muß; in den dunklen Gewölben lagern Reihen von Fässern; man erfährt Wissenswertes über den Portwein, probiert und kauft auch gleich eine Flasche...

Unweigerlich zieht es uns in die Altstadt, hinunter zum Hafenvier-tel. Hier gibt es die typischen Kneipen und Lokale, enge Gassen, und die Wäsche flattert im Wind. Die Häuser wachsen scheinbar den Steilhang hinauf. Imposante Brükken in schwindelnder Höhe überspannen den Douro. Dem Fremden gilt noch ein neugieriger Blick, vor allem seiner Kamera, denn der Massentourismus hat Porto noch nicht entdeckt

Wir beginnen die Reise nach Süden, durch Eukalyptuswälder und Pinienhaine, eine Berglandschaft, in der jetzt Ginster und Rosen blühen. Überall wird gebaut, mit Liebe zum verspielten Detail, keine Reihenhäuser von der Stange.

Nach den ersten kühlen Tagen lacht in Aveiro die Sonne. Es ist ein lebendiges Städtchen, das sich in Prospekten griffig als "Venedig Portugals" verkauft, aber viel mehr Ähnlichkeit mit holländischen Grachtenstädtchen hat. Am Kanal entlang liegen die farbenfroh bemalten Barcos Moliceiros mit ihrem hochschnäbeligen, weit nach innen gekurvten Bug. Etwas au-Berhalb breiten sich die Salinen

Wer ein Stück schlechter Straße nicht scheut und die schmale Landzunge entlangfährt, wird mit der Ansicht einer sanften Landschaft belohnt, die von den Ausländern noch nicht enidecki, aber beliebtes Ferienziel der Portugiesen ist. Irgendwo ein Boot, irgendwo ein Vogelschrei, überall blühende Mittagsblumen. Direkt am Wasser liegt die Poussda da Ria. 26 solcher stattlichen Hotels gibt es in ganz Portugal; sie sind meist in Burgen oder ehemaligen Klöstern unterge-bracht; ihre Inneneinrichtung und die Speisekarte entsprechen der Vorbestellungen sind

aufgebaute Stadt, verbreitet tradiaufgebaute Stadt, verhreuet trau-tionsgesättigte Atmosphäre. Jeder Blick fängt ein Stück Geschichte ein. Das "Wahrzeichen", die Uni-versität, besitzt eine sehenswerte Barockbibliothek mit einer Million Bänden. Die dazugehörige Renaissancekapelle ist ein Musterbeispiel portugiesischer Azulejo-(Kachel-) Kunst. Sie scheint ohnehin eine nationals Leidenschaft zu sein. Je-des Haus, das in früheren Zeiten auf sich hielt, ist ganz mit Azulejos geschmückt.

Den vollendeten Eindruck dessen, was einmal Portugals Größe ausmachte, vermitteln Batalha und Alcobaca Gotik und manuelini-scher Stil mischen sich bei der Kirche von Batalha, die einst als Versprechen nach dem Sieg über Spanier erbaut wurde. Das wohl makelloseste Beispiel portu-giesischer Gotik aber ist die Abtei von Alcobaça. Daß die einstigen Klosterbrüder sich auch auf Gaumenfreuden verstanden, verrät die große Küche mit Marmorrauchfang und einem von einem Bach abgezweigten "fließenden Was-ser", das noch heute sprudelt.

Zurück zum Meer, nach Nazaremit seiner Steilküste, seinem langgestreckten, aber nicht sehr brei-ten Strand. Im Sommer liegt man hier "Haut an Haut", die Romantik des Fischerdorfs ist passé. Auch die Mädchen mit den sieben RökFrauen tragen schwarz, und nicht nur für ein Jahr: Sie haben Mann oder Bruder, Vater oder Onkel draußen auf dem Meer verloren.

Auf dem Weg nach Süden lohnt ein Abstecher nach Obidos, einem zauberhaften Städtchen von alten Mauern umgeben, mit gewunde-nen Straßen, Kopfsteinpflaster, Blumengirlanden überail. Ein Stück unverfälschtes Mittelalter ist hier erhalten geblieben, mit zwei Taxen und einer Pousada in der alten Burg. Türen und Fenster der weißen Häuser sind grell blau ge-rahmt. "Das hält die Hexen fern", sagt der Volksmund

Schon in Reichweite Lissabons liegt Sintra, der Ort in den Bergen mit angenehmer Kühle im Som-mer. Hier "residiert" das reiche Bürgertum. Knapp 20 Kilometer weiter erreichen wir Cabo da Roca, den westlichsten Punkt Europas. 144 Meter über dem Meer. Ein Leuchtturm, ein Restaurant und ein nimmermüder Wind ... Eine Urkunde wird feilgeboten, die nicht nur ein originelles Souvenir für den Besucher ist, sondern auch Portugals Stolz ausdrückt, Denn es heißt: Von hier aus führen die Karavellen hinaus, um neue Welten zu

MARTA WEIDENHILLER

Auskunft: Portugiesisches Touristik-Amt, Kaiserstraße 66, 6000 Frankfurt 1

## **Buskomfort** ist Sterne wert

Soll es ein Ausflug am Wochen-ende sein? Lockt eine ferne Stadt, ein fremdes Land? Wer über sein Reiseziel nachdenkt, entscheide zugleich über das Transportmittel. Die meisten Deutschen wollen auch im Urlaub vom Auto nicht lassen; andere bevorzugen das Flugzeug. Immer mehr aber drängt sich der Bus in eine Favori-

tenrolle. Rund 110 Millionen Bundesbürger unternehmen im Jahr eine Busreise, jeder Deutsche also fast zweimal, rechnen Statistiker schnell hoch. Durchschnittlich ist 44 Jahre alt, wer sich für eine Busreise entscheidet, hat die Stif-tung Warentest herausgefunden. Heißt es obendrein, wir fahren nach Paris, liegen die 20- bis 30jährigen an der Spitze. Das Bild vom Bus als "Rentner-Jet" trifft nicht

Auch Fernziele für einen erschwinglichen Preis zu erreichen frei von organisatorischen Proble-men zu sein, familiäre Atmosphäre und ein hohes Maß an Bequemlichkeit sind die Pluspunkte, die die Busfans anführen. In der Tat bieten Fernreisebusse ein Höchstmaß an Komfort und Sicherheit: Schlafsessel mit stufenlos verstellbaren Lehnen und variabler Sitzbreite, Klapptische wie im Flugzeug, Leselampen und indivi-duell regelbare Frischluftzufuhr, Waschraum mit WC. Wie wär's mit einem Drink aus der Kühlbar, einem Kaffee aus der Bordküche? Jacken und Mäntel verschwinden in der Garderobe; die Sicht bleibt

Um dieser Qualität und Ausstattung auch sicher zu sein, sollte man das Angebot des Busunternehmers genau studieren. Denn Bus ist nicht gleich Bus. "Luxus-bus" definiert nicht die Leistung, Um das "Plus für Bus" konkret zu erfahren und um Orientierungs hilfe zu geben, hat die "Gütege-meinschaft Buskomfort", Stutt-gart, ein Gütezeichen geschaffen ein bis vier Sterne, wie bei der Kennzeichnung der Hotelkatego-rien. Wichtigstes Merkmal dabei ist der Sitzabstand. Für die Klassifizierung gilt: ein Stern (Bus) bei einem Sitzabstand von 68 Zenti-metern; 2 Sterne (Ausflugbus) bei 72 Zentimetern; 3 Sterne (Reise-bus) bei 77 Zentimetern; 4 Sterne (Fernreisebus) bei 83 Zentime-tern. Sonderausstattungen, wie Klimaanlage oder Bordküche, sind mit Symbolen ausgewiesen.

Streng sind die Prüfer. Einmal im Jahr lassen sie die klassifizier ten Busse vorfahren (TÜV oder DEKRA). Zahlreiche Busunter-nehmen haben sich der Gütegemeinschaftangeschlossen oder ihre Busse der hohen Normierung unterworfen. Ihnen sei die aggressive Werbung "Diese Sterne lügen nicht" zugestanden; dem Reisen-den bieten sie eindeutig festgelegte Leistungen.



# Urlaub in Dänemark





## Dänemark Jütland

- Nordseastrand und Limijord
- the Hörser assures Detains
   phelation Standard
   vulständig eingerichtet
   michen 30 und 10 m²
- mail-4 Schleine bis zo 10 Personen.
- © 2. T. mit Sunna and Karain
- Prospekte and Preidiste: flexplan-ferien reiswerter Unlook mit Q

SEHR NAH AM STRAND Haben wir 6 Ferienhäuser fre Auch in der Hauptsaison. Nordsee und Kattegat, Dänemark

nordstrand Antorislerte Ferienhaus-Vermittlung Jylkudsalle 45, DK 8000 Årisas. C. Fernruf 00 45 514 02 88 Antwortet die ganze Wochenende

Bjerge Stroned huns, Gr. Bell, Sceland in verm. Wood, stri., Bil., Bad., S Schlaftel. Preis edil.— o. Inform. chirch: Kenna Chausen, Joe-j 33, 38, 4470 Svehede., 0945-3-487133

... Nor unterwegs erfährt man das Gefühl märchen-

Erich Kästner

Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

## Gemöti. Ferienhöuser mit Komin, Strundnühe Tel. 0511/40 43 22

- Lucushaus. 100 m vom Meer, mit 2
  Perienwohnungen. 4 Personen.
  Obergeschoß DM 700,-Wo. frei bis 9.
  Juli. Erdgeschoß DM 470,-Wo. frei bis 6.
  Angust sowie Perienwohnung nit Gasheinung frei bis 16. Juli. DM 400,-Wo., 1 km vom Meer. Lökken/
  Nord/Dtiand, 7el. 0045-8-88 11 99
  oder 62 39 29 (ab 14 Uhr)
- Nord-Seelond/Thylide Pericaha., 5 Pers., El-Hzg., am Wald-rand, 10 Min. z. Strand, v. Priv. an verm. Tel. 00441/235 90 20
- Urlaub in Dänemark Perienhäuser an den schönsten Stränden der Nord- und Ostsee, des Limilords sowie der Insel Seeland. Perdern Se kodenkin unseren Extra-log an: Perienhausvermitthung B. KNEITZ Seumels DK-770 Thisted Dänemark Telefon 9045-7-68 54 66

## rhaus priv. în Dâne frei Tel. 07141/580 89

- **ZZferienhäu**rer Minemark Nord- und Ostree viele Preissenkungen in 1983 wegen DM-Aufwertung rund 5% Dazur Niedrigsspreise außerhalb der Salson
- ar Niedrigsspreise auterhalb der Salson. Sofort Katalog anfordern! rmietung nach deutschem Recht! P. Markvardson, Hoptmsp. DK 6100-Haderslev Tel. von Deutschland: 0045-4-57 56 76

Die dänischen Ostsee-inseln and am schönsten im August. Noch freie Termine in strandnahen Sommerhäusern. Perie-Butkken, Vejlegade 12 DK 4300 Habibov Tel. 0045-3-42 23 84.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Wir haben noch einige Häuser in der Salson frei. HORNBAEK FERIE-SERVICE Naalemagervei 6. DK-5100 Hombaek, Tel. 0045-2-20 10 30.

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND
Getten Sie achneil und sicher – 30 freie Angebote m. Bad werden für S
ursene EDV ausgesucht. Sofortige, lossendige Zusendung. Bitte T
(Personwanzahl nicht vergessan, Häuser überall in Denemerk.
Dänische Sommerhaus Vermittlung Seit 1963
Kongenspade 123, DK-6700 Esberg, Durchwehl 09455 12 28 55

DANEMARK — AUCH IN DER HOCHSAISON FRE !! ibberal n.d. Rontsee, Ostsoe, Umford, Issau school, Inderfraued, Franchister judge Preistage, Grosser Rabatt bis 25/6 n. ab 13/8. Austitutischster Ratatog mit u.a. Grundrissen n. Fotne, Freundlicha, persönliche Beratung.

Urlaub am besten Badestrand von

Nordseeland

## Dänische Nordsee

Komfortable, herrich gelegene Ferienhäuser in Strand- und Waldnähe das ganze Johr über zu vermieten. Büra am Ort. Eigene Servicemonteure.

Bloavand Sommerhususiejning ApS Bei Ibsen Bloavandvej 15, DK-6857 Bloavand, Tel. 00455-27 92 44 letzt die 49. Saison

## Bornholm

## Bornholm

- liegt in einem Naturpark 300 m zum Strand. Alle Zimmer mit Dusche/WC, Doppelzimmer oder DZ mit Kinderzimmer und Einzelzimmer
- Schwimmbad Tennisplätze Sauna - Sofarium - Kinderspielplätze

HP in Vor- und Nachsalson ab DM 80,-Prospekte/Buchung: Sandkås DK 3770 Altinga, Tel. 0 04 53/98 09 55 Talart 45 154

Wir hetfan Ihnen bei ährer Schiffsreservierung Wir vermieten auch Sommerhäuser

Performaner in Dézent laugi Bomirolm

Bomholm

Romfort-Ferienhäuser auf Bornhoin und Seeland frei in Hauptsaison, Günstige Preise im Juni und Sept. Farbkatalog in Deutsch (108 Seiten) kostenlos. BORNHOLMS SOMMERHAUS-VERMITTLUNG DK 3770 Allinge, Havnegade 2 Telefon 00453-980570

Som'hins., Lux'wohgen., Savern-hof, Ducodde, Somarken. Balka-Strand u. Sandvig pro Wo. DM 495., bis 1495., Vor- u. Nachs. halber Pra. Vermiets. das sanze Jahr über. Paul Erik Hansen, Krakvej 13, DK-3730 Nexs. Tel. 0045/3/98 87 77



## Bornholm / Nexø Dueodde

Touristbüro Aasen 4 DK-3730 Nexø, Telefon 00453/99 32 00 Vermittlung von Sommerhäusern, Sommerwohnungen sowie Ho-tel- und Pensionsvermittlung. Vermietung von Wohnwagen. Wir helfen auch bei der Schliftsreservierung, bis 25. é. noch frei.

## Bomholm

Für alle die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Terienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

## Gerda Frostrup, Elmevej 14, DK-9480 Leitken, Tel. 0045-8-99 16 77 PRINT Performance in parts. DANEMARK MOCH HALISER AN DER HALFTEASON. - Polo und Granding von Jedem Haus -STRANDURLAUB - THE

DEEPRESE - DINEMARK

heel Ais (Aires) Dünsmark Farienbäisser, Whg. a. Bauernhöien. Mord-Ais Turistservice, Stores, 85-a DK-6430 Nordborg, (60454) 45 16 34

Løldæn (Nordsøe)

Pers, für DM 300,- haben.

Vittrup Touristbüro

Dänemark Noch preisgunsline Angebate ap 18. 6. u. 25. 6. für 2 u. 3 Wochen dansk familieferie ApS Enischeklen Sie sich ganz schneil, dann können Sie im Juni ein Ferienhs, mit Komfort für 4–5 <sup>2</sup>051<sup>1 30</sup> 0K-6800 Varde **00455-222388** Hitland, 75 m2 Kamin, Ruderboot, frei bis 9, 7. u. ab 30. 7., Tel. 040/601 38 50

Nordsee

- Dänemark 1983 miori Fenenhauser in allen Presi Nord-Dussee. Kostenlos Farbkalalog antomens DAN-BOOKING Ks
- Gliefaje, Nordseeland, Sommerhaus f. 5 Pers., 200 m vom Strand entierni, DM 550,-Woche, Fiellerup, Ostkläste von Jylland, Som-merhaus f. 4 Pers., 200 m vom Strand emfernt, DM 475,-Woche, N. Vallvo, Ndr. Frihavnstade 54, DM-2100 Kbh., T. 0045-1-26 32 52
- Dänemark nmerhäuser zwischen Le khus von Privat zu vermie 6-8 Schlafplätze. Tel. 0045/829 60 66 (werktage n. 17 Uhr)

the minds

Dônomark mod. hrz. Block-Haus, 75 m² (6 Pers.) direkt am Limford mit eigenen far-derboot von Privat zu vermietes. Tel. 0045-8-14 08 56, abends

Privat-Ferienhauser

überall in

Die dänischen Outsee-kuseln sind an schönsten im August. Noch freie Tente-he in titsandenhen Reministration. Ferse-Bunikten, Verlagde 12 DK 4900 Nakakov, Tel. 0045-3-92 23-88

bafter Verwunschonheit."

> Vielfältige Anregungen und

Secto Ferlenh. s. -welmungen frei ab 13. 8. mit Nachsnisonrabatt (40 %). Preise von DM 388 (4 Pers.). Grains 112-Setten-Afart.-Katalog. sommoting Franchis Forkshipums Postfach 11, DK-3709 Range

Wir haben gute Perlenhäuser und Wohnungen frei ab 6. 8. 83. Auch Pensionen und Hotels.
Rabatt ab 20. 8. 83.
Wir haben eine Agemur für die Fähre und können für Sie kostenios die Bilietbestellung für die Hin- und Rhekfahrt vornehmen.
Sydborahoisus Turistberaus
Jernbanegade 1. DK-3720 Aakirkeby Tel. 0045 3/97 45 20

## 





Mormation: A-5710 Keonan, Post . 88

Mormation: REGION



ihr Komforthotel in der Europa-Sportregion, Zeil am Sea. Folgende Annehmlichkeiten bürgen für ihren ideal-Urlaub. ■ Ruhige, zentrale Panoramalage ● alle Zimmer mit Bad/WC, Tel., Radio, Farb-TV, Kühlschrank, Balkon ● Appartements für 4 Personen ● Frühstücksbuffet, Menüwahl ● Hallenbad, Sauna, Solarium, Massage Sonnenterrasse • 6Tennisplätze in unmittelbarer Nähe Tagungsraum 
 eigener Badestrand 
 tägl. Freizeltprogr IHP ab DM 75,-, ZI/Fr, ab DM 65,- Inkl. Hallenbackenutzung und Seum Pers. Führung: Fam. Schwaninger A-5700 Zell am See, Tel: 00 43/65 42/35 70: Teles: 0047/65 000



Eine Investition die sich lohnt!

Information: Kurverwaltung Bad Hofgastein, Tel. 0043-6432/482, Telex 0047/67796



Man sieht es hier den Autofahrem 🕕 schon an: Hier fahren nicht die gehetzten Raser, sondern bei denen fängt der Urlaub wirklich schon auf der Reise an - auf der Fahrt über die Glocknerstraße.

Hansi Murmeltier auf dem Großglockner

Gerne schicken wir ihnen kostenios alle Informationen über diese faszinierende Alpenstraße, ihre Umgebung und die optimale Anrelse: Großglockner-Hochaipenstraßen A-5020 Salzburg

> GROSSGLOCKNER-**HOCHALPEN** STRASSEN

Salzburger 2571 m Kamlen Weg der Genießer in den Süden.



entspannung und Erholung zu allen Jahreszeiten im reizvoll lieblichen Ober-Pinzgau

In unserem neuen Haus ist viel Gutes von gestern: Die traditionelle Gastfreundschaft, die behagliche Ruhe, der unauffällige Komfort, manch schönes Stück aus früheren Tagen als liebevolles Detail. (lt. Presse: das gemütlichste Haus im Pinzgau). Unser Haus hat 40 Betten mit Bad oder Dusche/WC, TV- und Telefon-Anschluß in jedem Zimmer, Sauna und Solarium, gemütliche Kachelofenstuben, Penthouse-Appartements besonders für Familien. Sehr beliebt sind unsere Grillabende im Freien am offenen Kamin.

Wald im Ober-Pinzgau im Salzachtal, ist ein idvllischer Ort für Sommer- und Winterurlaub. In 900 m Höhe sonnig und nebelfrei gelegen, ist er idealer Ausgangspunkt zu den schönsten Hochalmen, zu den berühmten Krimmler Wasserfällen und den malerischen Salzach-Seitentälern wie Habachtal oder Sulzbachtäler. Zu allen Jahreszeiten eine wahre Pracht! Willkommen in unserem Hause!

Prospektunterlagen Hotel »Schöneben« A-5742 Wald im Pinzgau - Tel. 06565/8289 aus Deutschland: Tel. 0043/6565/8289



Rauris mit seinen Dörfernist ein wunder-schönes Tal in den Sakeburger Tauern-Wers noch nicht Wers noch nicht Wers noch nicht Wers noch nicht Wers schicken schreiben Wirschicken schreiben wir schicken schreiben was Text-liche Bild was Textinformationer. Herslichet Thr

Verleitrsverein Rauris Rourls, Postfach 22c Salzburger Kours, Positical J. Aland Tel. (06544) 237

> Erleben Sie den Bergfrühling im Maifuri im Oberpinagatil

Walderwirt& IVIarzemhof Des Ferienholel nur 2 Auto-stunden von München Ihr müffiches und komfostoble Zuhanne in herrliches

Panorama-Schwimmbe 00 x 20 m, 28°C), Lingewice Kindenmielwiese mit Plansch becken, auf Wupsch Einzelmit Box, TV; algener Tennis-plata: v. 15.5.-9.7.1983; 1 Woche HP-Pauschale im Zimmer mit Bod/Durche, WC, inki. Hallesbad und Tennis DM 350.-/ 450.-, 10.7.-15.91983 DM 380.-/ 490,-; kunilienheundlich Kinderermößigungen.

5742 Wold i: Oberpinzgau 20 Tel. 0043/6565-8216 Telex 0047,66-78 Salzburger Der traditionelle Land Der traditionelle Familienbeirieb für Fein-



Wandern im Salzburger Land Nücen Se unsen finled bieten NUCEN Se unsert in ecu Sectan Sommergauschalen (7 Tage HP) vom 7.5-25.6, und vom 26.8-21.10.83 DM 390,-; v. 25.6-26.8.83 DM 430,-pro Person. 40-m2/mmer mt Wohnede, Bad, WC gett, Bellion, Früh-stücksbuffet, Wahlmanü; Hellenbed, bx Sauna u. bx Solenhum grabs; großzügige Kinderermäßigung!

250 km markierte Wanderwege, Schwimmen, Tennis - Sand- und Green-set-Plätze, Tennistrainer, Fischen, Kneippanlage, Bergstelgerschufe; gemi Unterkünfte aller Kategorien, ZL/Frühst.: von DM 13,-/47,-...Halbpension: von DM 24,-/63,-...Information, Reservierung, Buchung: Verkehrsverein A-5771 Leogang, 20043/6583/234

Krollerbot\*\*\* – dan Hess mit dem besonderen Angebett Hollenbod, d. Tennik, auch mit Troiner, einmatig romantische Lage zwischen Leogan-einberge und Kitzbilhier Alpen, ZI. mit Bod/WC, VS und NS VP DM 35, / 66. HS VP DM 36, /70. A-5771 Leogang, Tel.: 1943/6845/246

iol-Café Expertes. A-5771 Leogasg, Hüttss 45, Zl. mit DU/WC, Balkon u. Fondueabende, wöchentl, einmal geführte Wanderungen durch der Gastgeber; Frühstücksbuffet und Mentiwahl HP DM 36,-41,-, Tel. 0043/6563/466; Telex: 0047/66728

Nussbaumer ed Seuna Solerium A-5322 HOfus Salzburg

Alt und neu wurde in diesem tradi-tionsreichen Haus hammnisch abge-stimmt. Anspruchsvolle Gäste erwartet Gemütlichteit, heimelige Atmosphäre mit viel Komfort, 50 Benten, alle Zimmer mit Bad, WC, Tel., TV, Lift; Sauna: getäfelte Stuben mit Kachel-öfen. – Garten mit Kastarlienbäumen. Und die Küche ist erfolgreich bemüht, Ihren Gaumen auch mit österreichi-schen Spezialitäten zu verwöhnen! Halbenneien DM 72.–

maion DM 72-

Wir sind ein Familienbetrieb und frauen uns auf Ihren Besuch.

Fans. Moldan, A-5090 Loies, Tel. 00-05/6588/2070, Telex 96035

Eigene Teanleptitzel 15 im zur Festspiel-stadt Solzburg, 3 km zum Fuschisee, 15 km zum Mondese u. Wolfgangsee; komforto-bles Haue, alle Zimmer m. Bad/DU/WC; Ballion, rehige Lage an Waldrand, VS a Not ZI/Fr., Bad/DU/WC, Ballion ca.DM30, HP ca. DM 42,- HB: v. 1, 7. – S1. 8, 88, HP ca

## Vorarlberg

## Luftkurort Gargellen/Vorariberg

1486 m. Ideales Wander- und Tourengebiet. Keis Durchgausgerachehr Appartementhaus kompi. eingericht. Ferlemehg. für 2, 4 und 6 Pers. Z-Bett-Studios (Wohn-/Schlofraum, Schrankkü, Kühlschrank, kompi. mit Wäsche und Geschirf), Preis Juni, Sept. Okt. ab 12 DM pro Pers. Juli, August 16 DM. Kinderspielpiotz. Behelzies Freibod, Reiten, Temis, gef. Wanderunges. Wir freuen uns auf füre Anfrage.

ALPERHAUS MONTAFON · E-4787 · Tel.: 6965/65 57-65 68 · Teles E I 546



## Osttirol

Prägraten am Großvenediger, 1312 m, Osttirol Schönste, unberührte Landschaft; erster Wasserschauptad Europas. Aufstieg zu 14 Hütten und Almen, geöffnet b. Ende Sept., Wald- u. Wanderwege tilt aftere Laute, Wandersbeichen, Z. in. Frühet, ab DM 10. –, Ausskunft u. Prosp. Winter od. Sommer Verkehrabiltro A-9974 Prägrates 35., Tel. 0043/48.71/217

### Tirol

Ihre Bergwanderwochen im Mai/Juni in Tirol Pd.: 0043/5634/6219 Mbenrose

7 Tage Sport an einem Ort Hotal Sportalm, Komfortzim. – Feriem-wohnung., A. – 6213 Pertisau, Achen-sea/Tarol. Gemeinsam gerührte Berg-wanderungen, Termisarrangements, Segel-Surfkurse, Golf-Lehrgänge, Pauschalpr. HP, Kst. A: DM 431., Kst. R: DM 289. Tel m44.524.551/ 8; DM 289, Tel, 0043-5243-5511

Gasthof Schöne Aussicht, A-6263 Fügen, Tel. 0043/5288/2388 bietet ib-nen herri. Sommer u. Herbsturisub. Schöne Wanderweise. VP DM 27.: HP DM 22., Auch Furierwohmungen Römerhoff, kond. einger., L. 2-7 Pers., Sauna, Solarium, ruh, gelegen.

Zillertal/Tirol

Suchen Sie noch einen erholsamen wanderbaren Urfanb in Tirol?

HOTEL FERNERKOGEL

A-6182 Gries im Seltraintal, Tel. 0043/5236/216,

von impstruck 24 km.

Unser Sommerangebot von Mai bis Ende Oktober 1983 für 7 Tage

VP DM 350.—, HP DM 295.— alles Ind., Hallenbad und Sauna, die

Zimmer mit Du/WC, Menüwahl, Hrünstücks-Buffet. Fordern Sie

unseren Haussprospekt und Preististe an, wir freuen uns auf ihre unseren Hausprospekt und Preisliste an, wir freuen uns auf Ihre Anfrage, Fam. Zöschg.

Komi. Ferienceparisments mit Nel-lembod (14 × 6 m. 287), in herri., ruh. Someniage, oberh. komsbrucks, 1000 m il. M., noch 4 Appts. frei, ebene Spazierwege, alle Preizeimögikt.: Steinke, Quellentraund, A-6080 lyts.) Tirol, 9043/5222/774170 od. 772750

Geben Sia bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in ihrer Anzelge eine Telefon-Nummer nennen

### 

HOTEL SCHÖNWALD, 1-39860 DEUTSCHNOFEN/SÜDTIROL 28 km von Borsen, somniges Hochpicheau und Wanderparadies für Natur- und Wanderfreunde. Kostenlaser Ferienpaß, Viele Ausflugsmöglichkeiten. Komfortables Haus, Zi. mit WC/Bad/Balkon/Felefon, Hollenbad, Sauna, graße Liegewiese. Frühstücksoffett und Mentbuchl. Sanderpreise bis 16. Juli und in der Nochsatson. Kinderermößigung. HP ab 41, DM. Tel. D.-W. 3037/471/61504-Fam. Pichler

## Hotel Schloß Sonnenburg

im grünen Pustertal Regt auf einem weltläufigen Bigel, über dem Zusummenfuß v. Rienz u. Gader, das ehemal. Rioster Somenburg (1018–1725). In den jahrhundertesiten Musern stehen dem Gast die restaurierten, Masterischen Blume neit ihren hebrgetäfelten Stuben, reichgeschnitzten Essatitendecken, Presien, Kachelofen, romanischen und gotischen Gewöben sowie jeder moderne Komfort zur Verfügung (Huffenbed, Souse, Pfitneß- und Fernsahrunne). Der Parkplatz, ein großer Garten und Somenberrausen befinden sich innerh. der Ringmanern. Alle Zi. u. App. haben Badibur. Di. u. WC. Unsere Kilche bietet neben deutschen und ifal. Gerichten Sädiroler Spezialitäten. Zum Frühstlick gött es ein großeigiges Buffet. Huftenenion ab DM Br. 200 Pers./Ins Helispension ab DM 59, pro Pers./Tug

Hetal Schled Scenarium, 1-19630 St. Lorenzas, Pr. 82/helies, Tel, 8039/ 474/863 99 oder 263 32. Schreiben Sie uns, oder rufen Sie einfach and

HOTEL ORVIETO : Bocciobaim. Alle Kuren u. örzil. Untersuchung im Housel Ruhipste Lage im eig. Park – Privatporkpi. – gr. Zi. m. Du/WC, Balk. v. Tel. I Aufenthahsraum – Bar – Gute Küche m. Meoliwahi. Pers. v. Bes. gef.: Fam. CARRARO. Sahr günstige Pauschalprekel Vert. Sie Prospekta. Tel. 9039/49/66 80 44, deutschapr. Bis 4. 8. günstige Preisa.

### SOMMER, SONNE, SÜDTIROL

En echt. Preis- u. Ferientip f. Ihre Wander u. Erhofferlen ist uns. It geführt. s. kind freundt. HOTEL UNTERSTEINERHOF, 1-39030 St. Jakob/A In dominierender sonniger Ruhelage, ADAC empfahlen, komfortabl genturt, is ion tresnat. HOLE United Setter of the State of the State

### Ihre Ferien in Südtirol

Schema, das kieine Mittelgebirgsdorf oberhalb von Meran, ist ein Gebeimth für anspruchsvolle Urlauber: Und das Hotel Starkenberg ist der Urlaubein. in ruhiger, schöner Aussichtslage mit jegt. Komfort – Hallenbad, Sanna – ist es ein Haus für den verwöhnten Gast. Halb- und Vollpenston Live 33 600–61 000 (ca. DM 57,-7105,-). Außerdem bieten wir ihnen ein umfangreiches Wander- und Veranstaltungsprogramm. Bulen Sie ums am besten gleich an. Familie Mair

## TEL STARKENBERG

I-39017 Schenna, Tel. 8039-473/9 56 65

Hotel Pension Hirzer \*\* \*, 1-39017 Schense, Hingerstrafie II, Tel. 0009 473/959 61, Neuerbautes Haus mit jeglichem Komfort, Zimmer mit Dusche, WC und Balkon, Tel., Radio, Haltenbad, Sauna, Liegewiese, somige, rzhige Lage. Bis 2, 7, 1963 HP inkl. Frühstücksbüfett, Abendmenil mit Salatbufett DM 47,50, ab 2, 7. DM 59,-. Bes.: Fam. Max Tschoell

## 

BRACHT SEEHOTEL JUISTER HOF, 04955/681
Postfach 360, 2963 Juint, mit freier Ansticht auf die Hordsee, zeutrale Lage
zum Strand und Hallenbad. Alle Zimmer mit Bad oder Dusche und WC,
Telefon, jeder Komfort, Bratiklassige Kirche, auch Dilkt und Schonkost,
Hillenbagen Hausmosenkt aufgeriere

Südliche Nordsee! Tel.-Auskunft: (04921) 2 57 93

intermar

Intermar-Hotel **Bad Bramstedt** 

reicher Wald-, Heide- und Moorlandschaft im zu Weltruhm gelangten Rheuma-Mal raus ans der Stadt

6 U/F ab DM 384,p/Pers. i. Dz EZ-Außschlag DM 15,p. Tg/Zi 1 Kind bis 12 Jahre übernach-

tet kostenios im Zimmer der Am Köhlerhof

Tel. (04192) 201

2357 Bad Bramstedt

Fortunad Neyer, I. großen, wildr. Waldgeb. d. Göbrde, wandarn, rei-ten, radf., gemüll. Zim. u. Aufent-battsrme, Kamin, Liegew., Pustles u. Fer whg., 2121 Nieperfitz, 05856/560

## eller Land Im Süden der

Lüneburger Heide



O Des Celler Land
O Bie Stark Celle
O Bie Bie Stark Celle
O Bie Bie Stark Celle
(Blenzet et al., 1988)

SCHWIMMEN

Das game Jahr anch in Deutschland in sebeinten Hotelhallenbad in schömster Lage des Sädharzes, direkt im Wald am 30 Morgen gr. Bergsee, beste Angelpele-genh., z. Kur u. Erholg, bietet das Kneipp-kurkotel Wiesenbeker Teich, 3422 Bad Lauterberg, Tel. 0524/3309. Modernster Hotelkomf, Hausprospekt, Jent neu: 7-Tage-Schönbektskur mit garantierter Abnahmedlik. Neu mach Schrotkaren

SPIEKEROOG Erholung auf de Komicriabel ausgestaltate Zimmer mit Bad, Radio, Telefon, Miniber, TV-An-achluß. Saune und Solerium im Haus. Spezialtitien-Restauranti Tagungersum Hotel Upstalaboom 2941 Nordaeabad Spir Tel. (0 49 76) 3 64

intermor

Intermat-Hotel Glücksburg

Luft, am klaren Wasser, in na-türlicher Landschaft - än der Flensburger Förde Erbolung and Ostsee 7 Tage U/F ab DM 493.50

p/Pers. i. Dz 14 Tage U/F ab DM 917,p/Pers. i. Dz nzelzimmer-Außchlag DM 20,- p. Tg./Zi 1 Kind bis 12 Jahre übernachtet

Fordestriße, 2393 Glücksburg Tel (04631) 941-7

kostenkos im Zimmer der Eltern

Quelle Zur Gesu zur Gesundheit

Hier fisiden Ste alles, was gesund und fit häll viel frische Luft, grüne Wiesen, wede Felde bere Willder, nutage Luftium und Ethologigs onto. Fordem Sie kostenlos den illustrierte Kartenlihmer mit Lundessenden Prefsengebo

PVV Läneburger Heide AG Frendervertehr Aht. 3324 Postfach 775, 310 Unizen Telefon: 0581/730 40



Exklusive Atmosphäre, Seewasser-Hallen-Freibad (beheizt), therap. Abt. (alla Kassen), Schönheitstarm, Solarium, Sauna, Sonnenbank, Fitne8cente 270bern. u. Frühstücksbuffett ab 82.-- DM

pro Pers./Tag i. Dz. m. Bad/WC. Ablischlag HP 22,— DN Neur Ferlenappartsments ab 110, DM

2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503 / 6011

## Sonne, Strand, Erholung

a. d. autofreien Nordseeinsel Baftrum ab sof. b. 15. Juli Zi. m. u. o. DuWC frei, bis 1. 7. die günst. VS-Preise ab DM 30.- m. Frühstück, TP mögl. Pension Karl-Heinz Ellers, Pf. 308, 2985 Baltrum, 04939/224

HOTEL POSEIDON \*\*\* BORKUM direkt am Meer

Inseluriaub Nordsee - neueröffnet '81 Schwimmbad, Sauna, Solar, Restaurant, Bar, Café Reit-, Tennis- und Kegelmöglichkeit. Telefon 049 22/811, Bismarckstr. 40. 2972 Borkur

Aquanti Sparpreise in der Vorsaison bis zam a. Juff 14:10 10 15 in in 3:2 2 10 mm

Kur- und Sporthotel Reimers 2433 Ostseehelbad Grömftt. Am Schoor 46. Tel. 04562/60 93
Schwimmen in großer Hotel-Schwimmhalle, Sanna, Sol., Tennis in ham
eig. Tennishalle, Reitan in hanseig, Reithalle, WIRDEMANN-Kur zur Reif
meration unter ärzt. Leitung Frühstlichsbuffet, ersich. Knehe, behag
Zimmer m. Dusche, WC. Tel. Farto-TV, Radio.
Lazuspanscheiningebot bis 10. 7. und ab 19. 8. 23: 1 Woche Hotelzinnun
HP, 1 Std. Reitan, 1 Std. Tennisspielen tgl. DM 665. inkl. Ohne Tennis un
HP, 1 Std. Reitan, 1 Std. Tennisspielen tgl. DM 665.

Park, Liegew. \* Wald, Heide, Wi

Das Haus mit der komfortablen Ausst Urktub auf gepflegtem Bauernh

\* voll i. Betr. \* i. Brebwe. Heide \* 2818 Rethem Bass
T. 85165/867 Rnh. Lage, dir. a. Wass., Budegef h., Ang
Fahroadveni., Retigef h., Pferdew Tahrt. Etg. Temnispl.
Beide, Wildoebacht. \* 50 Betr. Z. Ja. Du/Rad/WC, Ridet, Amsstel.,
65., bis 70., Depend. f. 4-5 Pers. U/F od. HP.

5 Sterne des Sauerlandes \*\*\*

**Hotel Gnack** 

...Ihr Urlaub im Familienhote! 😅 im Schmallenberger Sauerland. 🦴

Berghotel Hoher Knoch Landgasthof Schütte Hotel Störmann



## SPORT/HOBBY

Neue Kajak-Schule

Property of July 18

to the fact of the fields

Arata Arata

UDTIROL

dtirol

Bernt Bern alemanten bei anderen bei anderen ein der Schauer auf Editer bei der Schauer auf der Schauer der Schaue

NBERG

ene. Itingentrole I.

The Administration of Sunge.

The Administration of the Administra

- OSTSE

and all offents at their

v Pagis Daim Bidi Kutachtop NP 224

partements eb 110-8

045 03 / 601

BORKUM

rant, Bar, Cali

, 2972 Borkus

6. 10 Mg

Avestertiveg

giom Bovent

A Gracke

cinci Schulle

Star, Hallin

1 1713

1

holung 化生物 法国际证明 amount of 2M (Quin Johns 27 35 296

Auf dem Klauser See, in den reißenden Fluten der Flüsse Steyr, Teicht und Salza findet die erste österreichische Kajak-Schule in Klaus ideale Unterrichts- und Trainingsreviere. Unter fachkundiger Leitung eines staatlich geprüften Lehrers finden bis Sep-tember drei- bis fünftägige Kurse für Anfänger und Fortgeschritte-ne statt. Die Kursgebühren liegen zwischen 136 und 228 Mark. (Auskunft: M. Breiteneder, A-4564 Klaus)

Wandern in der Schweiz

Rechtzeitig zum Beginn der Wandersaison informiert ein neu-es Faltblatt "Ferienangebote 1983 Wandern" über Pauschalwanderwochen in 50 verschiedenen Ferienorten der Schweiz. So kostet beispielsweise eine Wander-woche in der Jungfrau-Region im Berner Oberland mit Vollpension und sechs geführten Wanderun-gen ab 378 Schweizer Franken. (Auskunft: Schweizer Verkehrs-büro, Kaiserstraße 23, 6000 Frank-

Zum Wein per Rad

Die schönsten Weinanbaugebie-te in Deutschland, Frankreich und Italien einmal mit dem Fabrrad erleben, ist eine reizvolle Variante des Radel-Urlaubs. Die Preise für die ein- bis achttägigen Touren, die zu den Rebstöcken in Südtirol, in der Champagne oder in Baden führen, liegen zwischen 560 und 1160 Mark (Auskunft: Weinradel, Am Mühlberg, 7524 Östringen 4)

Besuch bei den Wikingern Wer in Haddeby, Dannewerk, Kropp oder Selk, unweit der alten Wikingerhafenstadt Haithabu Ur-laub macht, findet auf Schritt und Tritt Spuren der nordischen Krieger. Ein Mekka für Hobby-Ar-chäologen. Privatzimmer mit Frühstlick werden ab 15 Mark-angeboten: Hotelzimmer kosten ab 24.50 Mark (Auskunft: Verkehrsverein. Schleswig-Flens-burg, Flensburger Straße 7, 2380 Schleswig)

Windsurfen auf Bornholm

Am Balke Strand auf der Ostseinsel Bornholm werden vom 1. Juli bis zum 28. August Windsurf-Kurse veranstaltet. Die Kurse dauem jeweils zwei Tage und kosten etwa 141 Mark. Darin enthalten and such die Miete für Surfbrett und Surfanzug. (Auskunft: Bornholms Kongresbureau, Snelle-mark 13, DK-3700 Rönne)



## Noch Platze frei/Hinterland mit viel Charme im Roussillon

Entgegen allen Befürchtungen voreiliger Tourismuspropheten ist das Ferienland Frankreich keineswegs ausgebucht. Der erwartete "rush" französischer Urlauber auf innerfranzösische Ziele blieb bisher weitgehend aus. Natürlich sind die Seebäder am Mittelmeer im August ausverkauft, und auch die Küstenorte der Bretagne melden vom 15. Juli bis 15. August meist ausgebucht, aber das war auch in den vergangenen Jahren so. Wer sich jedoch die Mühe macht, oft nur zehn Kilometer landeinwärts zu suchen, wird anch in den Hochsaisonmonaten Juli und August noch viele kleine Hotels finden, deren Preise für Vollpension beim derzeitigen Wechselkurz um 50 Mark pro Tag liegen.

Wir wollten es genäu wissen und zogen aus, im Sonnendépartement Roussillon Quartier zu machen. Erste Station war das palmenbestandene Perpignan. Es liegt inmitten von fruchtbarem Weinland und üppigen Gemüsefeldern und ist mit 52 Hotels das unumstrittene Zentrum des Roussillon. Katalanischer Unabhängigkeitsgeist hatte die Stadt den Einigungsbestrebungen der französischen Krone bis zur Mitte des 17. Jähnhunderts trotzen lassen, und erst als die Elitetruppen Ludwig XIII. die Stadt 1642 aushungerten, wurde sie französischen Heute bummeln wir durch die

sisch.
Heute bummeln wir durch die engen Gassen mit den hübschen Boutiquen, trinken auf der Place

de la Loge gegenüber dem alten Handelsgericht einen Pastis und bewundern im Hof des Rathauses eine graziöse Maillol-Statue. Un-weit davon leuchtet die Kathedrale im warmen Rot der Abendsonne auf, und vom befestigten Stadttor "castillet" schweift der Blick über verschachtelte Dächer weiter bis zum Meer:

verschachtelte Dacher weiter bis zum Meer:

Dann zieht es ums hinaus auf die Weinstraße, durch die Lagen der Côtes du Roussillon und der Côtes du Roussillon Villages. Wir fahren durch Maccialandschaft, passieren Weinfelder und Ginsterbusch, riechen Thymian und kosten Wein. Espira birgt eine der schönsten romanischen Kirchen des Roussillon, Tautavel renormiert mit prähistorischen Funden. In Caramany historischen Funden. In Caramany gibt es in dem Keller der ehemali-gen Pfarzei süffigen Rotwein. Dann führt uns unser Weg zu gel-ben Felsabstürzen, den "Orgues d'Ille". Überall locken Genossen-schaftskellereien und Besitzer klei-

achaftskellereien und Besitzer kleiner Hotels, beteuern auch im Sommer noch Platz zu haben.
Wer den "Rummel" an der Weinstraße scheut, sollte das Tal des Tet hinauffahren, dort den Blick auf den ehrwürdigen Pic Canigou genießen, Nach links führt ein Straßchen zur einsamen Klosterkirche von Serrabone, deren graue Steinbögen Respekt einflößen. Wer hätte gedacht, daß hinter dieser ernsten Fassade so heitere Kapitelle verborgen liegen, deren Tier- und Blumenmotive die Meisterhand verraten. Auch in der Abtei von St. Michel de Cuxa waren Meister der

romanischen Skulptur am Werk. Die Kapitelle der Klosterruine be-zaubern durch ihre Ausdruckshraft.

Wer nicht im kleinen Städtchen Prades, der Wahlbeimst von Pablo Casals, bleiben will, findet im Mol-tig-les-Bains Unterkunft. Zum Kstig-les-Bains Unterkunft. Zum Essen fahren wir dann am besten
nach Mosset, wo wir bei Familie
Tublet königlich bewirtet werden.
Sie hat auch acht Gästezimmer,
aber die sind im Juli und August
bereits von Stammkunden belegt.
Wer jedoch im Juni oder September kommen will, kann mit Blick
auf den Canigou selbstgemachten
Pfirsichwein schlürfen und dabei
mit dem Sohn des Hauses auf
deutsch plandern.

mit dem Sohn des Hauses auf deutsch plaudern.

Prats-de-Mollo-la Preste liegt am Ende des Techtales und damit am Ende Frankreichs. Der kleine Ort wird von einer mächtigen Vaubanfestung überragt und birgt viele Überraschungen: An der "Place des Armes" hängen bunte Stoffschuhe aus, und eine uralte Sonnenuhr schmückt die Fassade des schuhe aus, und eine uralte Son-nenuhr schmückt die Fassade des Schuhgeschäftes; die "rue des Marchands" bietet zauberhafte kleine Skulphuren, das Dach der Kirche ziert ein sternförmiges Mu-ster, und eine Steinbrücke führt über den Fluß. Alte Keramikschil-der zeigen die Straßennamen an. Im "Hotel des Touristes" finden wir ruhige Zimmer mit Blick auf die Berge.

KATJA BASSENKAMP

HAUSTAUSCH / Quartier-Alternative

## Biete Nordsee, suche New York

Ac dr mk np t ns pl - das sind nicht etwa Versuche, auf der Schreibmaschine zu schreiben, sondern die verschlüsselte Be-schreibung meines Urlaubsdomizils in einem ungewöhnlichen Rei-seprospekt. Ein bischen von der Kombinationsgabe eines Sherlock Holmes gehört dazu, diesen im Stil eines Telefonbuchs aufgebauten schwarz-weißen Katalog zu studie-ren: auf rund 200 Seiten Buchsta-ben, Zahlen, ein oder zwei Namen, vielleicht mal ein Foto in Briefmar-kengröße, auf dem ein Haus abge-hildet ist Draine studit man zuse bildet ist. Preise sucht man verge-

Des Rätsels Lösung heißt Haus-Tausch. Holiday Service, ein ge-meinnütziger Verein im bayerimeinnutziger Verein im bayerischen Kronach, macht's möglich.
Seit über fünf Jahren propagiert
Manfred Lypoid diese Idee, arbeitet mit mehr als 15 Haus-TauschOrganisationen in aller Welt zusammen und präsentiert Jahr für
Jahr einen Katalog mit nund 5000
Adressen Haus- und Wohnungstauschfreudiger in 53 Ländern der
Welt.
Die Idee in den Farten seine

Welt.

Die Idee, in den Ferien seine Wohnung einer fremden Familie zur Verfügung zu stellen und mit Kind und Kegel in eine andere Wohnung zu ziehen, hat in Deutschland erst in jüngerer Zeit Freunde gefunden. Viele sind nicht frei von Vorurteilen und Besitzängsten. Wie behandeln meine Gäste die neue Stereogulage? Soller ängsten. Wie behandeln meine Gäste die neue Stereoanlage? Sollen wir das geerbte Tafelsilber wegschließen? Hoffentlich gehen die Fremden richtig mit den Haushaltsgeräten um. Diese und ähnliche Bedenken spuken den Gastgebern durch die Köpfe. Manfred Lypold: "Haustausch beruht auf Gegenseitigkeit, Vertrauen ist die Besis dieser Ferienform."

In den fünf Jahren ihres Bestehens sind der Kronacher Haus-Tausch-Zentrale zwar noch keine ausgeräumten Wohnungen gemeidet worden, aber zerbrochene Tas-

ausgeräumten Wohnungen gemeldet worden, aber zerbrochene Tassen, Kratzer auf dem Glastisch oder Zigarettenglut auf dem Teppichboden lassen sich nicht ausschließen. Für diese Fälle können Versicherungen abgeschlossen werden. Haftpflicht, Hausrat- und bei Benützung des Pkw auch die Kfz-Versicherungen akzeptieren Tauschpartner als Versicherte, sofem sie zur Benützung des Eigentums berechtigt sind. Ein klärendes Wort vor Reiseantritt hilft böse Überraschungen vermeiden.

Daß es dennoch Komplikationen geben kann, zeigt das Beispiel einer deutschen Familie in USA. Bevor sie die Reise antrat, schloß diese Familie eine Reisehaftpflicht-

versicherung ab. Als während des Aufenthalts das Surfboard der amerikanischen Haus-Tauschpartner zu Bruch ging, verweigerte die Versicherung die Leistung. Be-gründung: Die Benutzung des Surfboards käme einem Leihver-trag gleich und sei damit von der Versicherung ausgeschlossen. Um solche Ärgernisse auszuschließen, will die Haus-Tausch-Zentrale dem Katalog für 1984 ein Merkblatt mit Informationen, Tips und Anregungen zum Thema Versicherung beilegen.

Arger anderer Art erleben Tauschwillige, wenn der Haus-oder Wohnungstausch überhaupt nicht zustande kommt. Immerhin kostet die Aufnahme

des eigenen Angebots in den Kata-log 75 Mark, wer nur Adressen ent-nehmen möchte, zahlt 55 Mark. Ei-ne Garantie, daß mit dem Eintrag auch tatsächlich eine Tauschverauch tatsächlich eine Tauschvereinbarung getroffen wird, kann
nicht gegeben werden. Das mußte
eine Familie erfahren, als sie ihr
Häuschen in der Lüneburger Heide aum Tausch anbot, um dem
erwachsenen Sohn einen preiswerten Urlaub in Skandinavien zu ermöglichen. Die Eltern, die 65 Mark
für die Anzeige im Tauschkatalog
bezahlten, erhielten keine einzige
Zuschrift. Andere Tauschwillige
mußten ihre Ferienpläne kurzfristig ändern. Nachdem sich auf das
eigene Angebot niemand meldete. eigene Angebot niemand meldete, wurden sie selbst aktiv. Briefliche und telefonische Kontakte mit Fa-milien im Ausland endeten abrupt, als diese ein besseres Angebot

millen im Ausland endeten abrupt, als diese ein besseres Angebot erhielten.

Solche Enttäuschungen gibt es immer wieder. Das Gelingen des Unternehmens hängt in erstar Linie von zwei Dingen ab. Erstens von der Kompromißbereitschaft des Teilnehmers. Wer Ferienzeit und Zielgebiet fest vorschreibt, wird größere Schwierigkeiten haben als jemand, der sich nicht vorher festlegt. Wer passiv bleibt und auf Zuschriften wartet, ist im Nachteil gegenüber demjenigen, der aktiv sucht und von sich aus Kontakt aufnimmt. Darüber hinaus entscheidet zweitens auch die Attraktivität des eigenen Angebots – Ausstattung, Wohnlage, Freizeitwert – über Erfolg oder Mißerfolg. Wem die Sucherei zu Isngwierig ist, kann sich individuell bedienen lassen. Gegen Einsendung von 50 Mark verschicken die Kronscher ausgewählte Vorschläge. Bei Nichtgefallen gibt es das Geld zurück.

PETRA S. HARDT

## HOTELS

Kopenhagen - Das Hotel Palace in Kopenhagen ist das erste Ho-tel in Dänemark, das seinen Gösten Zimmer mit eigenem Safe anbietet. Einziger Nachteil: Die Schlüssel sind Unikate, dürfen also nicht verloren werden. (Auskunft: Palace Hotel, Rådhuspladsen 57, DK-1550 Kopenhagen) Knokke – Im belgischen Seebad Knokke hat die deutsche Dorint-Hotel-Gruppe ein neues Appartement-Hotel eröffnet. Das Haus hat 44 komfortable Appartements für zwei bis sechs Personen und verfügt über ein Hallen-bad, Sauna, Frühstücksraum und Kindergarten. (Auskunft: Dorint-Zentrale, Goeterstraße 17, 4050 Mönchengladbach 2)

Basel - Für einen Wochenendausflug zum ersten Katzenmuseum der Welt bietet das Baselei Hilton Hotel an allen Wochenen-den bis August ein spezielles Ar-rangement an. Im Preis von 140 Schweizer Franken sind Unterbringung im Doppelzimmer, Gourmet-Abendessen, Frühstück und Eintritt Ins Katzenmuseum enthalten. (Auskunft: Basel Hil ton, Aeschengraben 31, CH-4002

Bosel) Hintersarten – Dort, wo der Titisee zu Hinterzarten gehört, hat das Hotel Alemannenhof eröffnet. Das rustikai gemütliche Hotel bietet neben komfortablen Zimmem auch Hallenbad, Boots-anleger und alemannisches Restaurant. Eine Übernachtung kostet zwischen 45 und 55 Mark. Für das Frühstücksbuffet werden 9,50 Mark berechnet. (Auskunft: Hotel Alemannenhof, Seestraße 37, 7820 Titisee/Neustadt) Törsbark – Vor den Toren der

Hauptstadt Törshavn gelegen, bietet das neue Hotel Föroyar, das sich architektonisch ausge-wogen in die herbe Landschaft der Färber-Inseln fügt, Komplett-Service. Den Gästen stehen 108 Doppelzimmer, Sauna, Billard,-und Tischtennisräume, Kaminstuben, Fernsehräume, Fahrräder und Pferde zur Verfügung. (Aus-kunft: Hotel Fóroyar, P.O. Box 329, DK-3800 Tórshavn, Föröer) Oeversee – Zum Ausspannen in Norddeutschland lädt das Romantik-Hotel Historischer Krug nach Oeversee bei Flensburg ein. Für das gemütliche Hotel mit schleswig-holsteinischer Spezialitätenküche gelten verschiedene günstige Sonder-Arrangements wie "Sieben Tage im Land der Wikinger", "Tennis-Weekend" oder "Radwandem im Kreis
Schleswig-Flensburg". Ab 24/
Mark sind zweitägige Kurzferien
mit Halbpension für zwei Personen im Doppelzimmer zu buchen.
(Auskunft: Romantik Hotel Histodischer Krug 2391 Opperson rischer Krug, 2391 Oeversee)

## 

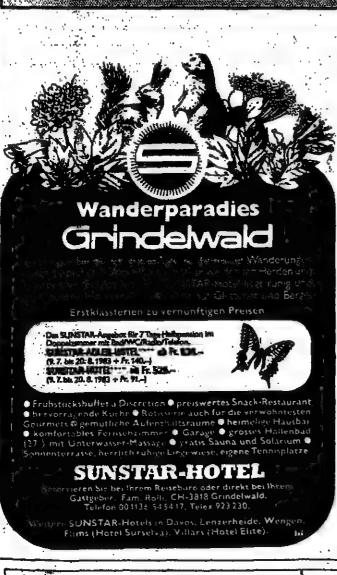



Lassen auch Sie sich bei uns verwöhnen. Sommersaison

bis Mitte September Familie Gredig und Mitterbeiter CH-7504 Pontresina Tel. 004182-68333 Tx. 74 488

Das \*\*\*\*\*Haus mit



oerungenaut oen schousten Hohenwegen, Vortrage il Konomons-Analyse, i Begleitung u. Überwachung durch den Trainer. Die Wirkung: Langfrintige Betwerung des Wohlbefindens, Abban von Streft, a Regulierung von Herz und Kreistunf und Gewichtsabnithme.

ARLTON HOTEL ST.MORITZ

ewegungstrainings-S mit Günter Tranb CH-7500 St. Moritz/Switzerland

First Class Hotel in rainger Lage, liger Panoramablick, 2 Sau rageraum, Hallenschwimmbad. Inclusiv-Preis: sfr 2.690,-

(HP und Training für 14 Tage) Termine: 18. 6. - 2. 7. / 2. 7.-16. 7. 23. 7. - 6. 8. / 6. 8.-20. 8. 27. 8.-10. 9./10. 9.-24. 9.

die ihren Urlaub

genießen wollen.

Wichtig für alle, Jeden die ihren Urlaub Freitag planen. in der WELT: Wichtig für alle,

REISE • WELT

Ferien in der Schweiz. Abstand gewinnen in Graubünden.

Tel. 0041 82 21141

ger gaplagter Tre Familie Loreton est sick and likewe. But

> Wald/liken in HOTEL ETOILE Craus-Montana, Walfis CH-3963 Crons sur Sierr Telefon 0041/27/411671

Telex 38195 ab Sommer Telex Exoi 473195

«La Voile d'Or» und «Ofiva»

Bar al Lago - Hotel-Bar - Pianist Freiluftbad - Lido direkt am See

Hallenbad - Sauna - Massage

Wasserski - Boote - Windsuring

Kindergarten mit Betreuung Congress-Tagungs-und Banketträume

veitere Auskünnte und Reservation

Hotel Olivella, CH-6922 Morcote.

Lago di Lugano Tel 0041 91 6917 31, Tx 79535

Dr. Manined and Christina Hönzer

Preisen | HP-Wochen

Spezialprogra: prospekte

rrechtrolle, ruhige Lage im herrichen Wandergebeit des

Unterengadin, 1480 m., 10 Autominuse von Scuol, auf hem! Somhenterrasse uber d. Inn., ruhige, schore Hotels. Wanderwage. Ausgangsbunkt für genussreche Ausfalge – Hotels, Perisonen, Fenenwohrungen, Campung Sur

und Familienhotel, komfortabel erstklassig. Gemutliche Autenth-raume Frühstucksbuffer. Restaurant, Bar, Liepewiese

estaurant, Bar, Liegewiese fanderwochen im Junt und optember ab Fr 516.-.

Fur thre Fenen immer beliebt

Gepflegger Familienhotel an sor

1908 - 1983 75 Jahre Gastlichkeit sind uns Ansporn und Verpflichtung Herriiches Wander- und Ausftugsgebiet - Orchester - Hellenbad Kindergarten - 16 km vom Golf Sommersalson vom 4. Juni - 16. Oktober NEU: Gerage für 80 Wagen / 1 gedeckter + 3 offene Tennisplätze Windssurfschule HOTEL WALDHAUS

CH-7514 SILS-MARIA (ENGADIN / SCHWEIZ) Tel, 004182-4 53 31 - Tx. 74 444 Fam. R. Klenberger & F. Dietrich

Wir bitten um ein Angebot für einen Aufenthalt ... Personen Name

. . Strame Plz/Ort.... \*\*\*\*



Verkehrsburo Samnaun CH-7563 Samnaun Teleton 0041/84/95154 Intem. Wanderparadie:

Parkhotel Rovio "Das Ferienpara "Das Ferienparadies im Sommer und Winter" raumhalt ruhige Aussichtslag über dem Luganer See Großer Park – Liegewiesen Babilitäts Entwickenheim Natio Tennis - Lift - F Wechenpeuschale HP ab Fr. 338.— Auf Wursch Bungalows Tx. 73 69: Tel. 0041/91/68 73 72 CH-6849 Rovio, Fam. Sabino

Gicino - Lugano



els Sie gli Arosa 

Schwiczer Vertiehrsbürg, Kuserstr. 23, 2000 Hamburg Loder Graf-Adolf. 3yr 100, 4000 Dusseldorf oder Leopolidatr. 33, 8000 Munchen 40, Familienhotel an enzigertiger, somrigster Lage direkt am Golfplet DrivPro)- 5 Tennisptätze/Trainer. Terrasset-Restaurent – Kinderspie Rie Mitte Juli und nach Afitte August start reduzierte Preis

to/Prospett: Ev Reiseb.

Falera in Least Film Hotel La Siala CH 7331 Felors - Tel. 004195/3 52 32

Wanders, Sommerskaaten vor-Hellenbed – Sause – Réstaurént – Grill – Bar – Tenniapletz Hotelsummer - Annersements ma Kuche, ideel für BAD VALS 1250 m Variabusbyro Bad Vala CH-7152 Vala, Tel: 0041/86/5 1242 **Wangolf, Sportfischen** 

10 mm A. Ponter, 6494182/23921 - TX 74311





Jeden

Sonntag in

WELT..SONNTAG

MODERNES REISEN

inetiz or for 7 Tage ab Fr. 339 —

ns, Grill, Kind

Jakobshor/1087m Alle Zimmer mit Bact, Minister. Direktwate-Talefon, Racko, Kabe

TRICE'S PUB (emaig in Davies

Das neue Garre-Hotel, Mahe

Brigh CH 7250 (Rostors Tel. 0041/83/4 12 32 - Tx 74 547

Dovos Hotel Schützen∗∗≠ DH-7270 Dayos-Plaz Tel. 004103/3 53 52 - TX 74 710

Dovos Cresta (i) Hotels

 HERZUCH WILL KOMMEN
 Alle Zwyner mit Bad, WC, Telefon
Radio, Frigo-Bar und TV-Anschluss
 HALLENBAD, SAUNA, SONNENTERRASSE

Midwerer Sport und F 9 7 Tage HP ab Fr. 285. Tel. 0061/83/5 54 79 - Telev 24 305

ZUOZ 2000 m HOTEL CASTELL

Dir R. Husey, CH-7524 Zuoz, Tel 0041/82/7 12 21

Sent Vertatungeem, CH-7561 Sem : Tel: 0041 84 9 15 44 (9 00 - 10 00 Uhr:

Pontresiona Sporthotel\*\*\* Direktion: H.G. - R Pempel Ter 0041:82/66331 - Tx 74494

Wiesen Hotel Sonnenhalde Fam. E. Schneider, Tel 0041/81/72 11:35

Daros HOTEL CRISTAL CH-7270 Devos-Putz Tel 004183:3 57 57

fur aktive Ferien à la certe l' Neues Frenklanders Garn: und Halbpension, Fruhstucks Bullet, Picknick-Partys





für Bade- und Wanderferlen Geluhrte Gletscher- und Berg- Winter: Ergenes Skickubhaus an schneesicheren Pisten! Alphosi Sole-Hallenbad #3°C Offense Ecowimmond 25°C Massagen, Therapien, Kurarzi

Radebotel SALDIA dehotoi SALMA U941/25/27 15 18 Itoi SABRI IN ERÜNEN 0041/25/27 26 62 Dielvoruistung 0041/28/27 13 45 KURORT BREITEN Telex 35652 CH-3983 Breiten ob Morel VS



## SCHWARZWALD



Wochen Mayr-Kur ob 1160. DM. Asch Bade-Keelpp and Fitneskures.

(uranwendungen im Hause. Ärztlich überwacht. Alle Kassen. Familiär ge
(uhres Kurheim in ruhiger Hanglange. VP 40,- bis 50,- DM, HP 34,- bis 44,- DM,

(Uhr 24,- bis 34,- DM,

Kurbeln Keiler, Waftersweg 5

7505 200 Pessessi-Brissbach (FM to) 750-000 Uranu/ISS (2)





Das liebenswerte Städtichen für Kur- ur Familieritenen mit den gastireundlic Stadtiellen Kniebis, Dietersweiter-Leuferbad, Zwieselberg, Musbach, Igelsbi Grüntal-Frutenhol, Wittlensweller, Es erwartet Sie ein umlangreiches Ange ür Erholung, Sport, Spiel, Unterhaltung, Kureinnichtungen (beläufiellähig) so eine bekannt gute Gastronomie mit mieressanten Pauschal-Arrangement Auskumt und kostenlöse Prospekte durch die Städt. Kurierwaltun Postfach 440, 7290 Freudenstadt, Tel. 07441/6074 (Pono beluger



Christ Kur- und Ferienhotel, eig. Park, direkt am Wald Nähe Kurhaus, Lift, HALLENBAD, Solarium, Massagen, Arzt im Haus, jede Diër. Wochenpauschalpreisel Farbprospekt auf Wunsch Telefon 074 41/40 01

Hotel Hohenried
Hallenbad – Seuma – Weinstube \* \* Ermäßigte Pauschal-Arrangements
7290 Freudenstadt. Zeppelinstraße 5, Tel. 074 41/24 14 - 24 16. Parbprospekt Das moderne Freizeithotel in ruhiger Süd-hanglage am Waldrand, Hallenschwimmbad med. Bäderabtig. (Kassenzulassung), Reit-u. Tennishalle. Carle, Weinstube, Bar. Kosmetikstudio. Feieren- u. Wochenpausch. Karl-v.-Hahn-Str., Tel. 0 74 41/8 10 71

Kurhaus Teuchelwald Gept. Ferenhotel pers. gernite e. Ruhiga, sonnige Höhenlage, bern Kurmittelhaus. Eigene staltungen. Günstige Pauschalen. Prospekt. enstadt. Tel. 074 41/532-118 oder Ø 532-0, Postfach 480.

Pension Margarethenhof Rapperstraße 16, Teleton 0.74 41/78 52 ninig, 400 m zum Kurmitisi- und Kurhaus, Zimmer m, WC/Bad/Du, Prospekt...gut eufgehoben im Matrict-Cate REBSTOCK
Hotel gami, Markohatz 83, Teleton 0.74 51/21 95

Absolut ruin, Lage am Tannenhochweld, Fam. Note, ersich bekömmt. Küche (Menuewahl, Frühsbücks- u. Salabuffat), Hallenbad (28 °C), Behagi, Auferthraftsr.
7290 Freudenstedt-Kniebis (900 m), Fam. Finkbeiner Tel. 0.74 42/23 87 - Günst Pauschel-Arrangements

KURHOTEL SONNE AM KURPARK



SCHWARZWALD-GASTHOF " JUTETI " MIT NEUEM RUSTIK KOME, HOTELim malerischen Jostal bei 7820 Titisee-Neustadt Alle Zimmer m.Du/WC, Tel. auf Wursich TV. SCHWARZWALD Ü/Fr. pb DM 45,-HP == DM 60-VP == DM 70-



tte fordern Sie Prospekt u. Preisilis Familie Schilling, Telefon 07085/711 NALDHORN-POST, 7546 Enzklösterte



Badenweile DAS Thermalbad in himmlischer Landschaft

Info: Kurverwaltung, 7847 Badenweiler / Südlicher Schwarzwald, Tel. 07632/72110 The Kar- und Periodistal in Badasseller. Rentortholal thit individualler Note in Samer Familie Mast-Barelss, Tel 0 76 22 / 52 65 + 52 85 Kerzentrum i - rutige Lage - Hallenscherinsth Schwarzmatt :::

Hotel Anna

Bire Gewähr für gute Erholung. 60 Betten in modernater, behagscher Ausstatung Ruhige, ausschtsreiche Lage, Hallenbad (29 Grad). Massage, Rtnebraum, Schonkösimenüs, Prühetücksbuffet. Bitte Hausprospekt anfordern. Telefon 07632/5031. Vorsaisonsmeise.

**Hotel Post** 

Hotel Viktoria

Ruhig und zentral gegenüber Kurpark und Bädern gelegen, 2 Hallenschwimm bäder. Souna, Solanum, Garagen, Lift, Zimmer mit allem Komfort, separates Gästehaus, neu, mit allem Komfort, Familienbetrieb, Telefon 07632/5051.

Badstr S. Einmelig schone, ruhige Aussichtstage, 3 Min. zum Kurperk und Säde Neu eingenchtet, alle Zimmer mit Du/WC, Tel., Balkon. Eine gepflegte Abne phäre und gute Kliche einerten Sie. Telefon 07632/5037.

## 

14 Tage "GOLDENER HERBST" im lieblichen Taubertal

mit seinen herrlichen Weinbergen an der Homantischen Straße – für die Sommermonate amd noch Termine frei – beim Ihnen das 100-Zimmer-Komfort-Haus (alle Zimmer mit Bad od. Dusche und WC) mit Litt, Schwimmhalle, Seuna, Solarium Gymnestikhalle mit den versch. Trainingsgeraten, Kepalbahn, Tischternia, Bellard, Gartenschacht, Liesewege, Sonner FÜR DM 1500,-: ERHOLUNG + GESUNDHEIT – EIN FERIENSPASS FÜR JUNG UND ALT

Folgende Leistungen sind im Preis enthalten und inkt. Rahmenprogramm:

14 Tags Volkension (Volkoss, Schonkost oder Disti, ärzit. Gesundheitstest mit Betreuung, 8 verordnete Anwendungen (Bäder, Massagen oder Naturfangopackungen), tagl. Morgen-, Schwimm- oder Gruppengymnassik Rahmenprogramm, im Preis ebenfalls enthalten:
Ausflüge nach Rothenburg o. d. Tauber, Wurzburg, Schloß Weikersheim, Besichögungen der Stuppscher Medonna und des Riemenschreider-Atlars von Creglingen – beide tetzteren gehören zu den Kostberkeiten der Taubertale –, Führung über den Weinkehrpfad mit Besichtigung der Weinkelhrein mit Weinprobe, Spaziergang zum Wildpark mit Tiermuseum.

- Samstag, Sonntag oder Feiertag zur freien Verfügung –
Bad Mergentheim selbst; historische Altstadt mit Deutschordensrealdenz, herrt. Kerperk mit tägt. Kertensschan. Eine Freude und ein Geschenk für alle Mustzit.

Kinder bis 6 Jahren keine Berechnung – von 6 bis 16 gestaffelt. – Bitte fordern Sie unverbindlich Unterlegen an

ing - von 6 bis 16 gestattelt. - Bitte fordern Sie unverbindlich Urs KURHAUS KÖNIG im Erlenbachtal · D-699 Bad Mergentheim · Tel. 07931–6041



## BODENSEE



Lindau Bodensee

Hotel Reutemann

n enmaliger Lage an der Seepromenade der Inselstadt

Ruhlg – behaglich – vreiseitig – geheiztes Freischwimmsad im Hotelgarten – Ausgangspunkt für Ausflüge in die
Schweizer und asterreichischen Alpen Telefon 08382 \* 5055 - Telex 054340

Wosserbory/Bodensee, luxuriös vollstandig eingerichtetes Ferienhaus mit See- und Alpensicht, 300 Meter zur Ortsmitte, in ruhiger Wohnlage, 6 Zi., 2 Bäder, Duschen, 3 WCs, komplett einger. Einbauküche, Spül-, Waschmaschine, Telefon, Parb-TV, bis 8 Personen ab 160.- DN pro Tag zu vermieten (große überdschte Terrasse und Balkon). Nebenkosten: Kurtaxe, Endreinigung DM 200 Gberlingen-Hödingen/Bodensee, komfortable vollstandig eingerichtete Ferienwohnungen für höchste Ansprüche in Bungalow am Waldrand. In ruhiger Wohnlage, zu vermieten. U.a. großzügige 4%-Zi.-Wig, mit offenem Kamin, Geschirrspülmaschine, große überdachte Terrasse. 2%-Zi.-Ateller-Wig, 2-Zi.-Wig, und 1-Zi.-App., alle mit Farb-TV. Telefon. Waschmaschine, Balkon- oder Gartensitzplatz. für 2-5 Personen von DM 70.- bis DM 120,-/Tag zu vermieten. Nebenkosten: Kurtaxe. Endreinigung von DM 80,- b. DM 150,-. Näberes Tel, 08382/284 72 ab 18 Uhr



Sommerspaß

Bei diesen Preisen macht es Spaß, mal fünf Tage Ferien "zwischendurch" zu machen. Unterkunft in den DORINT-Komforthotels (Zimmer mit Bad oder Dusche, Radio, Telefon, meistens Balkon). Frische Luft und Wanderwege direkt ab Hoteltur. Und dazu die OORINT-Freizeit-

einrichtungen wie Hallenbad, Sauna, Sonnenbänke und viele Dinge mehr 5 Tage, 4 Nächte incl. Halbpension, 1 Fl. Wein,
1 Begrüßungs-Cocktail vom 1, 6, bis 30, 8, 83
nur 319

DORSNT Harzhold 3330 Hannousia

DORINT Hotel
8221 Inzel
Tel. 08665-851 T Stamberger See 7 DORINT Clubhotel 5788 Neuastenberg 5788 Neuastenberg 18151-5911 Tel. 02981-2033 8137 Berg-Leanu Tel. 08151-5917

3330 Hinneysia

Sleich anfordern, den kestenlosen 40-seitigen Ferienkatak Dorint Postfach 641
4050 Mönchengladbach 2 Reservierungsbüro Tel. 02166-44061

BADEN-BADEN

Woche Quisisana schönes Wohnen

Frühstücksbuffet Feinschmecker-Menü

nbåder

hadische Weine

Schlammertrunk Ausflüge. Veranstalig.

Sauna, Dampfhad

Gymnastik, Yoga

ärztliche Beratung

Kneipp'sche Anwendg. Kosmetik

Manicure, Pedicure Friseur, Uvasun-Bräung

= DM 1.100,-

Dieser Preis gilt ganzjührig im Doppelzimmer/Bad pro Person für I Woche inklusive oben aufgeführten Leistungen. Bitte fordern Sie direkt weitere

Information, Angebot und Fartyprospekt vom

Quisisana

BADEN-BADEN Bismarckstraße 20 7570 Baden-Baden

Massagen Bäderabteilung

Schwin

der-, Wasser-, Segelfreuden, allen kullnarischen Genüssen und

14 Tage Inidusiv Frühstück pro Person im Doppetzimmer ab DM 882.00
1 Woche Inidusiv Frühstück pro Person im Doppetzimmer ab DM 882.00
Einzelzimmerzuschlag pro Tag DM 10,00
Kinder bis 3 Jahre wahnen im Zimmer Ihrer Eitern frei
Wann dürfen wir Sie (und ihre Fomille) willkammen heißen?
MARITIM Titlseehotet - Seestroße - 7828 Titlsee-Neustadt - Tel. 076 51/81 52
Telex 7722304

### KURHOTEL POST MIT SANATORIUM GASTEHAUS POST 7547 WILDBAD/Schwarzwald

Telefon 07081/1611 unter persönlicher Leitung von Walter u. Annelles Ableiter Arztlich geführte Sonatoriumsobteilung – beihliteföhig – sömtli-che Diäten – Gütezeichen für Diötverpflegung – Restaurant, Poststuben, Enzpavillan mit Kaffeeterrasse. Herrlicher Garten mit Liegewiesen in sonniger und ruhiger Lage beim Göstehaus akt Hallenschwimmbad, Sauna und Salarium. Günstige Wachenendpauschalen, Verlangen Sie bitte Prospekte.



Kornf. Zi, m. Bad/Du/WC/Balkon u. Appartements. Anerk. Kurmittelabtig., beihilfefähig. Massagen, med. Bäder, Sauna, Hallenbad, Tennis, Lift. HP ab DM 455,-/VP ab DM 574,- p.P./Wo. 2 Wochen|Kurpauschale ab DM 1.380,- p. P./Wo. Tel. 07651/8238







7811 Kandel Post St. Peter Tel. 07881/6001 Posti. 99

Videoraum, Kinderspleizinsne

Sommerferien im DORINT-

mit Wanderwegen all Hoselus First Class-Komfort (Z. m. ERLWC, Andre, Bettern, Balland, Malacad Saus-Kondathin, Terrestrate Tauchter back, uniformatic and terrestrate and terrestrate Tauchter back, uniformatic and terrestrate and terrestr

Für alle
die sich auf liere Urlaubsreise freuen oder
Ferienerinnerungen auffeiseben wollen,
sind die "Reise-Weht" in der WELT und
"Modernes Reisen" in WELT am
SONNTAG jede Woche willkommene

Sädelfel det am Samsee Balang (

Pauschale 7 Tge. Helbp. 315.ab 20. 8., gespart DM 50,- p. P. Aktivprogramm Geführle Wanderungen, Preiskegeln, Tanzsbende, Hausbar,

im Preis sind folgende Leistungen enthalben:

14 Übermachtungen in komdortabel ausgestatieten Zimmern, alle mit BadWC. reichtabilges Frühstlick vom Büret. 3-Gang-Diner-Mend.

Instendas Benntmung uhr all 1-MARR-Rinrichtungen wie Brundungswellenbad 28 Grad, Thermalhallenbad 24 Grad, Musikhreibekben 26 Grad, Samsa, Solarium, Spielwiese etc.

Kuranwendungen oder Schönschungen wie 8 Moorpechungen oder 5 Thermalhur mit Wassengymunstik oder 4 monetische Behandlungen.

Kinder bis zum 12. Lebensjah im Zimmer der Ribers 19-15, 8170 Bad Tölz, Tel. 08041/509-1





hisnkheite- und Friechzeiter-kuren und Bildershielks-e

Hotel Alexandersbad 591 Bad Alexandersbad, Postfach 20

Vorbei an Schlössern, Wind- und Wassermühlen, durch Wald voluer an Schlosseri, Wind- und Wessermuner, duch was und Heide geht die Reise. Auf bequemen Holland-Touren-rädem, geführt vorm Ale-Reiseleiter, schaffen Sie be-quem 50 km täglich, denn Steigungen pibt es fast nie! Dafür viele Sehenswürdigkeiten und viel Spaß.

int. 2 thermacignapus + information

IZ-Zespikley 27,- ISH

Welters 6 Release in Programmi







Waldhotel Tannenhof

8751 Heigenbrücken im Hochspessart Calé — Penelon, neuerb. Hear mit gepflegter, rufniger Atmosphäre, komt. Zimmer mit TV-Anachhill. Duecks, WC, teilw. Balkon, Appartements mit Fact-TV. Heiterbed (27) mit Jes-Stream, Seune, Solarkee, Tachtonnie, Liegewisse, sep. Ferraerbermers mit reservierten Filitzen für Hotelgiste, gemöll, Aufenthalterlaume, reichhaltiges Frühetfick und ersetzennt gute Köchs. Zum Waldschwinntbed, Minigolf, Kneispamiage und Jogging-Pancoure 200 m; Komhitzellaum 20 Min. abener Fullweg. Vollpars. ab 49,50Pers. HP bzw. DF zuch mögl. Ab 18. Juni wieder Zimmer frei. Prospekte antordem. © 0 80 20 / 444.

Gasthof + Hotel Preiswerter Sommer Teining formintaging 1983

ihr erhoisamer Urlaub im Schwäbischen Allgäu, Inmitten von Bergen und Wäldern mit dem voralpinen Reizklima. Das persönlich geführte, famillenfreundliche Urlaubsdomizi bletet komfortabel eingerichtete Zimmer – bekannt gute Küche. Kinderfreundlich, 1 Kind bis 5 J. im Etemschlafzimmer – freil Preiswerte Übernachtungs- und Pensionsangebote. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.



## Meni miren Bad Wurzach/Allgäu

Rheuma, Gelenke, Frauenleiden Ortsprospekt über Städt. Kurverwaltung 7954 Bad Wurzach, Tel. (07564) 2031

**Aittenwald** 

Kurdirektion D-5102 Mi Telefon 0.8523 – 10.51

Sommerferien

Am 1. Julikeröffnen wir! Ideale Lage, 300 m bis Badezentrum, Komfortzimmer

300 m bis Badezentrum, Kontorizimmer mit Balkon, Bad, WC, Radio, Teleton. 150 km Wanderwege in und um Inzeli, herri. Austige – bis Salzburg 20 Min., Chlemsee 30 Min., München 40 Min.

499-

Dorint Larchenstr

Zu jeder Anschrift gehört

die Postleitzahl

in Inzell Obb.

Feries von A-Z gebiet zwischen Zugspitze und München liegt Dießen, das fferminkels. Ihr Ferienheim – eine audustve und außergewöhn-rshälfte – erwartet lise mit jedem Komfort. In idyll, Landschaft. 784. 087/359 45 81 oder 1880/65 15 Zwettler-Haus, Birkenweg 3, 8918 Dießen a.A.





Hotel Jodquellenhof Alpamare

BAD TÖLZ SOWHERUPLAUS IN CHEMNAYERS YOU 1. 7. - 11, 9, 1988

Genießen Sie die Südeee im Aip vorland 15 Tage ab DM 1288, p. P. im Preis sind folgende Leistunger







## Radwandern Niederrhein und Holland

Schlösser- und Mühlenfahrt

20-seitiger Fartiprospekt und Buchung durch 0:216! -86960 DORINT Hotel - 4050 Mönchengladbach 1 - Im Kaiserpark



Machen Sie Uriam auf gant deus ärt. Wohnen Sie im komfortabien Appartment (47 m²) mit großem Balkon, kleiner Küche, Radio, Selbstwahltalefon, Bad, Dusche, Toilette. Entspannen Sie im Habryark Rhön.
Lassen Sie sich von unseren Gästebetrenern anregen zu Sport und Spiel. Heu: Bogenschieben und Aerobie!

Schwimmen und Saunieren Sie kostenios Laden Sie Thre negen Fraunde zom Tennis oder Minigolf ein oder nahmen Sie Untersicht bei unseren Tennisiehrern. Treffen Sie sich mit netten Menschen im Pub oder in der Disco. Gemeden Sie das RHÖM-PARK-HOTSI., ein ganzer Ferienort in einem Hotel.

8 Tage Rustikaler

Familien-Urlaub An- und Abreise jeweils Sounted Morgens: Kon tales Frühstück im SB-Restaurant Sonnensim. : Abends: Reichhaltiges Menu in der Somensim u. in der rustikalen Frankenstube. Unterbringing im Appartment (max. 4 Pers.) 2 Kinder en kostenios mit im App. (ohne Mahleeiten)

me bu 353.

8 Tage Genießer-Urlauh An- und Abreise jaweils Sonntag Morgens: Reichhal-tiges Prühstücksbuffet im gemüti. Dachrestaurant Rother Kamin. Abends:

gun 3

DIN.

RU

BCA TENTON

AND ALIENTER

esien/Str

3-Gangmenu (2 Bauptgerichte zur Answahl) im Rother Kamin, Als Extraknüller: am Anrelsetag Frankisches Bullet und mittwochs festliches Dinner. Unterbringung im Appartment (max. 4 Pers.). I Kinder wohnen tustenios mit lm App (ohns Mahizeiten) MAT DE 429,-

Tel. 0 97 79/81



Aparthotel Kleinwalsertal 1306 Efficiery, Tel. 1512/15 51 19
Praisginstige Bergwunderwuchen für die ganze Familie. Hallenbad. – Sama – Sporthalle – Eindergarten – Kegtelbahnen – Waschsalten, Perfenapp, ohne Verpfl. für 4 Pers. ab Did 180, – App. inid. Verpfl. ab Did 181. – Tag/Pers. Kinderwickligung. Fordern Sie Ihr Programm an

Kleinwalscrtal

Hotel Erlebach\*\*\*\* Richard Ryade 11, 751 Serrate 17 to tel 20m Ausspannen und Erholen! Gemitil Pancannalage. Zimmer mit jedem Komfo

ten), Hallenbad, Sauna, Solarino, Fitnesaraum, gr. Sounentest. etc., "Freie Emenacuswahl" (Pension), Friihsticke- u. Salathuffic. hm Juni Wochenpauschale mit HP ab Did 230,— Kleinwalsertal

Hotel Stern

2014 Mesters, Telefon 2212/32 62 Zentrale Lage, Komfortzimmer, Schweizer Kaminstube, Alaframm, Aestamant - Café, Bierstube, Bistro, kostenios lenbadhemstung, Sanna, Solarium, Massagen, Liegete Hanskiest, stindigas Periamprogramm, Wandern, (Rinderermäßigung

Kleinwalsertal Hotel "Alpenhaus Walsertal" 2006 Mittelberg, von-Kleuse-Weg J, Tel. 06229/55 51 + 55 52

eines der schönst gelegenen Hotels im Kielnwalsertal – mit großem beheiztem Freibed und Liegewiese, kinderfremdlich bis 16 Jahra 50% Nachlaß suf unsere Listenpreise, auch be separater Unterbelogung

Kleinwalsertal Berghof Alpinum

3000 Mittelberg, Wildentalatz, 34, Tel. 00329/51 36 u. 56 11 Die wohl rubigste Lage am Waldrand, abseits des Verkeins ist ein Gerauf für ihre Echolung. Mit allem Komfort ausgestutiete Zim-mer, Hallenbed, Samme, Solarium, Pitnessraum, große Somenter-rasse, Personensutzug etc. NEU: Café-Restaurant

Kleinwalsertal

Gasthof Kreuzwirt und Ferienwohnungen Sie finden bei uns, was Sie sich für Ihre Ferien wünschen, als gemütlichen Berggesthof oder Ferienwohmmeen. Ferien wie auf der Alm – in der Auenhütte Organitischer Berggasthof, mitten im Ski- und Wandergebiet fürn 200 Fam. Schuster, Gerboweg I, 2005 Hirschagg, Tel. 08322/57 50 Kleinwalsertal

Haus "Am Lärchenweg" 2005 Mirrolingz, Walserstealle 27, Tel. 25322/45 44 gige, exkinsive Ferienwohnungen für 2–5 Personen. Gro-ewiese, Griffpisitz und Tischtennis gehören zum Berrich

Kleinwalsertal Altes Doktorhaus

3004 Riexiera, Walserstrafie 22, Tel. 46229/52 90 Zhunner im Appartementstil für 2-5 Pers, in modernem Neubau in absolut zentraler, aber ruhiger Lage, mit DU/WC, Wohnteil, Süd-westhalk: Telerion, TV-Anschluß, Weit, gemittl. Zimmer mit Eta-gendusche und Aufenthaltsramm sowie Terrasse im Nebenhaus

Kleinwalsertal Gästehaus Moosbrugger\*\*\*

2004 Rienlers, Walserste. 55 a, Tel. 00129/52 40 Sie wohnen in einem behaglich ausgestatteten Haus in zentraler Lage. Sonnige Zimmer mit DU/WC, Balkon, Telefon, Gerkumiger Aufenthalteraum mit TV, Garten mit Soumenterrasse. Wir schlichen Jean gezne zuseren Prospekt mit Angebot zu

Kleinwalsertal Ferienwohnungen

Haus Bürk, 9884 Riegiern, Telefon 08329/53 39 Haus Würks, 8884 Riegiern, Telefon 08329/53 70 Haus Probst, 8984 Riegiern, Telefon 08329/58 80 Etappartements für 2-5 Personen in zenfralen

**Geinwalsertal** Ifenhotel\*\*\*\*

ITCHNOLCI

3005 Hirschegg, Telefon 63329/56 71

Man wohnt im ITENHOTEL, den führenden Haus das Tales
Behaglicher Komfort und herzliche Gertlichkeit gerantieren unvergelliche Ferlen. Für uns Hausgiste instenlog fest! Dinerz
Schwimmhalle, Sanna, Fitnershalle etc. Unter gielcher Leitung.
Tamilianpension Böhringer, Riezlern, Tel. 06329/53 36

In jedem Haus - ein optimales Urlaubsangebot

٠.

- Frankling, 3, Juni 14

Genießer-Urlan

-1.1

HTE

RTAL

alsertal

n Maryon Albert gir

A 15 A 1500

erge terrarie. August Suntilen

alsertal"

parent 100 50

111

12,220 411

se obasingen

Barmhafte

10. 50 200 20 20

 $aeg^{\prime\prime}$ 

ers of the

### 



Prospekte und Reservierungen bei:

HERZOG & FAUSI

FLUGREISEBURO

## WINDJAMMER-ROMANTIK

8- oder 15tägige Segeltörns auf historischem Dreimastschoner

## S.Y. "ANNY VON HAMBURG"

USA - Ostküste/Bermuda/Florida/Karibik

Reise 2: 15 Tage US-Ostküste, 14. 6.-28. 6. 83 (America's Cup) Reise 3: 15 Tage New York - Bernmda, 29. 6.-13. 7. 83 ab DM 5549,-Reise 4: 15 Tage Bermada - Miami, 14. 7.-28. 7. 83 ab DM 5637,-

Reise 5: Miami - Bahamas - Haiti - San Juan/Poerto Rico ab 29. 7. DM 5130,-Reise 6: Karibik-Torns ab 12. 8. 83 jede Woche ab San Juan ab DM 3319,-Jungferninseln, St. Thomas, Peters Isl., Virgin Gorda etc.

Alle Preise inkl. LH-Flug; Segeltirn/Vollpension ab DM 3319,- (Karibik)

KENIA

. 1995,-

BESTEIGUNG

KILIMANJARO-

KENIA-SAFARIS .

EXPLORER A

4 Düsseklard, Hültensk, 17, 021/37 90 64 3 Hennover 1, Am Marstall 1, 051/17 53 66 7 Stuttgart 1, Th.-Hause Str. 17, 071 1/220097

02151/1528 + 040/46 20 15

Mare York, Juli/Ang. DM 995,- inkl.

Bengkek DM 1395,- Lima DM 1725,CW AIR TRAVEL.
Tel, 62 21/21 93 18
Mariou's Reisedienst
Tel. 02 28/20 03

217 001 777 asd

ist unsere

FS-Nummer für die

Anzeigenabteilungen

WELT am SONNTAG

und DIE WELT

**Grünes Licht** 

für

schnelle

JAHN-Sager!

EIN NEXZ FIN KUNDER

Hohe Sonder-Ermfäligung ab anfort von Juni bis September 163 – auch in den großen Ferien –

Golf von Almeria 50 %

in 8 Urlaubegebieten – 37 Hotels Bei einem Mindestaufenthalt

Fragen Sie Ihr Reisebüro

Alle Preise pro Person ab/ bis preingünstigsten Flugheien, Unterbringung im DZ (falls nicht anders angegeben). Wir Biegen ab Hemburg, Düsseldorf, Frank-lert und Münnel.

de JAHN REISEN

Ingel Mallorca

Insel Sizilien

insel Kreta

Insel Rhodos

ineel ibiza

Tunesien

Algarve

60 %

55 %

65 %

70 %

60 %

50 %

## Schwedenferien mk inter Holiday Göteborg

ME STEP HOMEY STANDAYS

• Flughlistragen/Ferlenhaus • Herrenhol-Ferlen • Echtente • Angekurisub •
Boot-Charler • Entdeckungsreisen m,
eigenem Auto • 4-Länder-Fehrten (Elemeer/Mittermachtssonne) • Wohnmobil -dörier, Sandinavien-Ferien 33" bei Rolesbü-s oder INTER HOLIDAY AB, Lille Kungsgetan 1, 8-41108 Göteborg.

Billigflüge

Tel. 0611/49 03 19

### Studienreise und Begegnungsfahrt

SÜDINDIEN Particular States of the Control of

Bitte fordem Sie unsere Sonderinfe mation "Südindien" und den Katak "Stätten der Bibel" an. Abt. 09, Silberburgeten Abt. 09, Silberburgstraße 121 7000 Sruttgart 1, Tel. (0711) 62 60 05

## Donauschiffsreisen

von den Alpen zum Schwarzen Meer noch einige Plätze frei

17. 07.-06. 08. 83 Passau - Istanbul - Jaita - Passau

03, 10,-19, 10, 83 Wien - Istanbul - Jaita - Wien

MS. Dnepr 19, 10,-05, 11, 83 Wien - Ista MS. Dnepr Dieser Termin ist auch one-way mit Flug istanbul buchbar

Slaviatours GmbH Goethestr. 13, 3527 Calden 3, Tel. 05677/333/871, Tx.: 994 815

### 

# Willkommen in ...

Ihr Feriengenuss verdreifacht sich in einer Weltstadt mit zwei Nordseebadeorten

Scheveningen: lebendig rund um das Jahr mit likasino, Wellenbad, Pier und überdachter Palace

Spielicasino, weirencas, Fier una usercas in Pasace
Promenade – 'Shopping' auch am Sonntag!

Den Haag: königliche Residenz mit historischer Tradition

Kilkduin: Intim-gesellig für die Familie mit Ladenzenmum

(auch am Sonntag geöffnet.)

Wichtig: keine Kurtaxel



## **SCHEVENINGEN**

**STEIGENBERGER** 





Direkt am Strand, Luxuszimmer mit Farb TV. 2 Restaurants, Bars, freier Eintritt ins Wellenbad, Casino unter gleichem Dach.

Aus unserem Angebot:

Schickes Wochenende (2 Nächte) ab Hfl. 180,- p.P. 1 Woche Urlaub (7 Nächte) ab Hfl. 490,- p.P. Von Sonntag bis Freitag (5 Nächte) ab Hfl. 350,- p.P.

Verlangen Sie unseren Arrangement-Prospekt, Auskunft und Reservierung durch das Hotel, Gevers Deynootpieln 30, NL-2586 CK Den Heag, Telefon 0031-70-520052 oder SRS-Stalgenberger Reservation Service, Telefon 0611-29 52 47.



Direkt am Meer übernachten schon ab Hft. 25,- p.P. Zimmer lichen Hotels/Pensionen Fordem Sie Hotel/Pensions Liste und Veranstaltungsproramm mit unterstehende





### Eurotel Scheveningen

Mit dem einzigen Dachrestaurant und Blumenterrasse in Den Haag/Scheveningen, Appartements und Hotelzimmer ab Hfl. 65,- bis HI. 95,- p.P. Im 200 Meter-Radius Strand, Pler, Wellenbad, Kurhaus, Castro. 150 Bettert, eigener Parkplatz, 1. Klasse\*\*\*, Deutsche Hoteldtraktion. Tel.: 0031-70-512821. Spa

## **DEN HAAG**

Günstig-Arrangements mit vielen Extras!

Zwei Übernachtungen ab DM 75 Sieben Übernachtungen ab DM 200 Fordern Sie per Gutschein gratis Farbprospekt an bei: VVV DEN HAAG / SCHEVENINGEN / KLIK DUIN

GRAND HOTEL CENTRAL

Sommerferienangebot (1. Juli - 31. August 1983)

Eine Woche (6 Nächte) Aufenthalt für nur Hft, 300,–
(± DM 280,–) pro Person im Doppetzimmer. Zuschlag
Einzelzimmer Hil. 120,–. Ermässigung für Kinder möglich.
MOTELS
erreichbares Hotel in ruhlger und angenehmer Lage
in der Stadtmitte. Idealer Ausgangspunkt für ihren Einkaufsbummel in der
Altstadt und ihre Ausflüge. In unmittelbarer Nähe des Meeres (10 Minuten).
Vorzügliche Verbindungen. Renommlerte Gestlichkeit seit 100 Jahren.

## KIJKDUIN

ALGUME HOTEL 2554 EJ Den Haag/Holland 120 modern ausgestattete Appartements, Kochnische, Balkon, Bad, Dusche und Telefon.
 Schwimmbad (überdeckt), Sauna, Fitness Zentrum, Kinderbetreuung, Bar, Terrasse, Restaurant.

10 Autominuten von Den Haag/Scheveningen. 

Geselliger Seeboulevard, Ladenpromenade, Restaurants. • Haustie

kommen. • Informationen unter Telefon; 0031-70-254025 Günstig-Angebot: Appartement für max. 5 Personen ab Hfl. 100,-- p.T. einschl. MWSt.

demonstrur maa. or occurrence and the second concentrate of Ich bestelle hiermit Ihr gratis Informationspaket ich bestelle hiermit ihr gratis informationspal zu Scheveningen/Den Haag/Kijkduin 1983.

Anschrift: Wohnort:

An: VVV Den Haag/Scheveningen/Kijkduin Groot Hertoginnelaan 41, 2517 EC Den Haag, Holland Für obengenannte Angebote, wenden Sie sich bitte direkt an das Hotel Ihrer Wahl. # **# # # # # # #** # # # #

## 



An der Schweile zur Aguitoine, liegt das PERISORD auf dem Weg zur Alfartiklüste und läck dank der Velfalt seiner Sehenswürdigkeiten zum Verweilen ein.

tum Verweiten ein.

Das PERIGORD bezauben dusch
den Charme seiner abwechslungsreichen Landschaften, die von mokerischen Flüssen durchquert werden, und verfügt über eine außergewöhnliche Fille en archäologischen Schätzen: über tausend
Schösser, Kirchen, Klöster, Grotten,
in der Weit einzigantige, prühistorin der Weit einzigantige, prühistoriin der Weit einzigartige, prühistori-sche Fundstätten und Museen, be-festigte und an Kunstdenkmölen reiche Städte, wie z. B. SARLAT. Im PERIGORD spielt auch die Gastronomie eine große Rolle: kosten Sie die Spezialitäten des PERIGORD, wie z. B. Confit van Gans oder Ente, Trüffel, Fole Gras oder

Für alle

"Modernes Reisen" in Was SONNTAG jede Woche willto

OFFICE DEPARTEMENTAL DE TOURISME DE LA DORDOGNE 74, R. Wilson -24 000 PERIGUEUX (Frankreich) Tel. 00 33 / 53 / 53 44 35

Das PERIGORD ist dank seiner erst idasslasen towelstlierken in

UNTERKUNFTS- UND PAUSCHAL-FERIENANGEBOTE:

Hotels, Fremaenzammer, vermsetung von Dorrhöusem; Camping-plätze und Ferien auf dem Bauern-hot; Aufenthalt im Zigeunerwagen, auf Reitenföfen oder Ponyhöten für Kinder; Pferdewanderungen, Hob-bykurse (Werken, Flugschein, etc.)

Für weitere Auskünfte und Buchun gen schicken Sie den ausgefüllter Bon an:

Côte d'Azur ie sich auf ihre Urtenbereise freuen oder erienerungen anffrischen wollen, ind die "Reise-Weht" in der WELT und Modernes Reisen" in WELT am

Linusvilla im Privatorit, Sw'pool, alle Zi. Meeresblick, Bad u. WC, beste Ausstatig, Boppeixi, m. Frühst, p. Tag 130,- u. 150,- DM, Cannes, Golfe-Juan. Ausk. unter Tel. 06478/621 u. 06435/28 22

### 

# Ihr Urlaubsland



## Kur-Urlaub für Ihre Gesundheit

leiden.

krankheiten, Frauenleiden,

dauungstraktes sowie Haut-

Zusätzliche Behandlungen

können auch mit original-

Gerovital H3, Pell-Amar,

Boial, Covalitin und Ulco-

silvanil erfolgen. Ein viel-

rumanischen Heilmitteln wie

haltungsprogramm rundet ihren Kur-Urlaub ab. Abflüge

ganzjährig ab Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und

Erkrankungen des Ver-

1/3 aller europäischen Heilquellen in Rumänien liegen? Die alten Römer wußten sie schon zu schätzen. Die bekannten Heilböder BAD HERCULANE, FELIX, TUSNAD, SOVATA, CALIMANESTI, SLANIC in den Karpaten und die

Wußten Sie, daß mehr als

Kurorte EFORIE, NEPTUN seitiges Ausflugs- und Unterund MANGALIA an der sonnigen Schwarzmeer-Küste.

International anerkannte Naturheilverfahren gegen

Rheuma, Herz- und Gefäß-

Berlin, die Sie in Ihrem Reisebūro buchen können. Ritte condent Commission Land Bitte senden Sie mir weitere Informationen über Kuren in Rumänien.

Rumänisches Touristenant Neue Moinzer Str. 1., 6000 Frankfurt/M, Tel. 0611/23 69 41-3 Corneliusstr. 16, 4000 Düsseldorf, Tel. 0211/37 10 47-8

HMM Anschrift:

Newer Wall 38, 2000 Hamburg 36, Tel.: 040 - 342424

URLAUD IN SCHWEDEN **TANSANIA** Das bedeutet Urlaub "ohne Gedränge" in unberührter Natur. Ideal für PKW-Fündreisen sind die achwedischen Hotel-Schecke. Übernachtung mit Frühstück ab DM 36,-Ferienhäuser mit viel Natur drumherum ab DM 300,-/Woche.

Für Camper halten wir den Campingführer Schweden bereit.

DM 14.— + 7.40 Porto.

Und Schweden ist leicht und preiswert zu erreichen.

Mit dem Schweden-Ticket auf den Fährschiffen der Vogelfluglinie (Puttgarden-Rödby) und Scandinavian Ferry Lines (Dragör-Limhann).

|                                                                                     | SELAMEITHIG -                   | u        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------|
| Schweden-Ticket:<br>1, 5, bis-31, 8, 1963<br>Puttgarden-Rödby und Dragör-Unnhamn    | Preise hin<br>Auerelee<br>So-Do | Approise |
| PKW<br>bis 6 m Långe/1,25 m Höhe<br>und sat ble 5 Envechagnen                       | DM 125,-                        | DM 180,- |
| Woherschill<br>bit 6 m Länge/feitre Höhenbegrenzung<br>und mit bis 5 Erwachsenen    | DM 185-                         | DM 190,- |
| PKW mit Wohrnwagenenblinger/<br>haine Höhenbegrenzung<br>und roll bis 5 Erwachsenen | DM 295,-                        | DM 320,- |

Amtiiches Reisebüro der Dünischen



Achtung! Wegen Gruppenstornierung können wir auf umseren beliebten Kreuzfahrten mit MTS JASON noch einige Kabinenpiätze zu günstigen Preisen anbieten: 18. 6-2. 7. 83: Genua, Nizza, Barcelona, Valencia, Motril, Cadiz, Sevilla, Portimao, Lissabon, Vigo, St. Nazaire, Nantes, Brest, Le Havre, Amsterdam

16; 7,-30. 7. 83: Amsterdam, Norwegen: Vik, Gudvangen Andalsnes, Trondheim, Hammerfest, Nordkap, Narvik, Hellesylt, Olden, Bergen; Amsterdam 27. 8.-10. 9. 83: Amsterdam, Le Havre, Brest, St. Nazaire, Nantes, La Coruna, Vigo, Lissabon, Portimao, Cadiz, Tanger, Motril, Alicante, Barcelona, Nizza, Genua

Auskunft und Reservierung durch:

|                                                                       | 527.179 1 1 6 10 - 12                      |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Preiswerte flage in alle                                              | Well SUDAMERIKA-FL                         |
| Hongkong 175 - New York                                               | 844.<br>Assertion<br>1095.<br>Buence Aires |
| Jakarta 1.630 - Santiago<br>Bangkok 1.456 - R. Aires                  | 2425. Rio de Janeiro<br>2425. Bogota       |
| Manife 1845- Flo/Recite TOUR-PLAN-REISEN 5300 K-0denaust-Pl 15 0228/4 | Bonn 3                                     |

LFILATE - nichtvon der Stange En Outberid ausgewählter Hotels in Griechenland, Serdinien, Tunesten, Portugat, Irland, Teneriffa, Antillen. Meist kleine und mittlere Häuser von "einfach" bis "fuscrios" mit viel Sport, Nach fhren Terminen maßgeschnei-dert, Mit Linie, Charter und für Selbst-

murer, PRIVATOURS Dipl.-Kim. H.-J. Borck Hauptstraße 13a - 6393 Wehrheim 1 Telefon 05081/59062

PERU Studienreisen 1983/84 22 Tage Mag-/Bahn-/Bustund-reise durch des Land der Inkas reise durch ces lang der maas ab **Dag s485,-** Wir haben für 1983 noch Plätse frei! Programm an-fordern bei: INCA-TOURS, Mühlenfeldstr. 51, 2800 Bremen 33 Tel.: 04 21 / 25 96 75, Thr.: 2 46 889

Florida-Bahamas Continually Tachtcharter, L mlangreiche Prospekte Individuelle Beratung









an der tilritischen AGAIS ; + ramilientreundlich + ungezwen stag Direktflug mit LTU — TriStar

ab DM 458

ab DM 698.--ab DM 817.--ab DM 999.--— 2 Kinder bis 11 Jahre pro Heas frei — Bitte fordem Sie weeren 56 mitigen Spe

TOSKANA ... UMBRIEN

ENE ORIGINAL OFFERTE FÜR GUALITÄTEFEREN IM LAMD DER SONNE UND DER KULTUR

Han unterent forbigen Kotalog 1982 – 184 Sellen, mit mehr die 1000 Ferienthäusem am Meer und auf dem Land, mit Foto der Innen-und Außenansicht für Touristen zu erhalten – genügt es DM 6,- an.

CENDET – Protect bestamt Kotalog 20 ANSIG 256 – etwa merien.

und Sie werden ihr umgehend erhollen. <u>Buchungen</u> können bei unseren vertrogsgebundenen Reisebürgs oder direkt bei CUENDET S.D.A. 55030 (22) STROVE Siend/ITALIEN, Tel. 577/3Q 10 13 vorgenommen werden.

CUERCHT S.P.A. 53030 STROVE, Sieno/ITALIEN

sonnenreisen GRAF ADOLF STR 20, 4000 DUSSELDORF 1 TELEFON: :0210 80034 und 80036 TELEX 2584765

DAS BESONDERE ZU BIETEN! WIR LIEBEN ES,

Condor-Flugreisen mit **Pauschalreisearrangement** ab und bis Stuttgart.

Aufenthaltsreisen!

istanbul

Zum Beispiel:

Wo Spanien am spanischsten und Afrika am nachsten ist: Costa de la Luz

Clubbotel Atlanterra\*\*\* New erbaut und auch von uns getestet. An der Bahla de la Plata, einem kilometerlangen istrand gelegen (südspanische Atlantikküste zwischen Afrika und dem Kap Trafalgar). Ausgezeichnete Ausstattung, sehr guter Service,

viele Sport- und Animationsmöglichkeiten, eigene Reiseleitung. Flug mit Condor, Zielflughafen Sevilla oder Malaga. Bitte fordern Sie unseren Sonderprospekt an!

Direkttelefon 0711/835-230 Stid-Tunesien/Strandoase Gabès

Preis pro Person und Reise um DM 140 gegenüber der Programm-Ausschreibung

gesenkt! Flug mit Condor, Zielflughafen Monastir. Direkttelefon 0711/835-290.

Für Selbstfahrer und Bahnreisende: HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD in Schluchsee

Fragen Sie nach weiteren Rund- und

Zielgebieten, teilweise auch ab Frankfurt.

Ein Spitzenhotel im Schwarzwald - ein Hotel, von dem man spricht! Fast alle erdenklichen Möglichkeiten für Sport und Animation, z.B. 8 Tennisplätze. Hervorragende Ausstattung, bester Service. Auch für Diabetiker wird individuell Vorsorge getroffen. Zur Abrundung des Angebotes wurde auch das Mittelklassehotel »Schiff«

3-Tage-Rundreise Istanbul - Bursa - Canakkale -Troja (2 mal ÜF, 1 mal HP). ab DM Flug mit Condor. Direkttelefon 0711/835-370

Wir fliegen mit Condor jede Woche von Stuttgart

nach Palermo, Santorin, Lissabon und 22 weiteren

übernommen. Direkttelefon 07656/70326 HETZEL-REISEN

Postfach 31 04 40 · 7000 Stuttgart 31

Telefon 07 11/835-1

## GERNENOLIS IN SERVICE PROPERTY OF SERVICE PROP

Nordsee

Upstalsboom Friesische Gastlichkeit au der Södlichen Nordsee:

Komfortable Ferianwohnungan zu Vorsaisonpreisen auf Nordemey, Langeoog und im Küstenbadeort Dangast!

Sparen bis zur Abreise am 17. Juni 21 Tage wohnen = 14 Tage bezahlen 14 Tage wohnen = 10 Tage bezahlen

Auskunft + Prospekte: Upstateboom Hotels + Freizeit
Friedrich-Ebert-Str. 69/71, 2970 Emden, Tel. (04921) 25101

Urlaub 1. Klasse.

... mehr als ein Hotel.

Fewa dir a Strand, Hallenb Sauna

Solar Farb-TV Tel., z.B.4Pers. 46,-/Tg

Shrand park Nordseebad DANGAST

SYLT Komfortable Ferienwohnungen

OTV, GS, Tel., Paript. Strandnithe, Prosp. ani. APPARTEMENT-VERMIETUNG BALS Bahnwag 1 · 2260 Wasterland (0.46.51) 2.42.66

Siidl. Nordsee Bensersiel oder Insel Langeoog

Mod. Apartments und Fenenwohnungen zur Selbstbewirtschaften mit Schwimmbad, Sau na, Solanum, Restaurant, direkt am Strand

Bensersiel 2 04971-2466,

Langeoog 2 04972-6079.

Westerland
1- + 3-Zi.-Neuban-Fewo., Farb-TV,
strandnah, Juni, August noch Termine, Sept. noch frei, privat, Tel. 040/
49 78 78

Sylt Ferienwhg, bis 6 Pers. T. 040/39 55 04

Amree-Nebel

Westerland/Sylt 1-ZI.-Whg. f. 2 P., ruh. zentr. Lage, s. gepfl. Ausstattg., Parb-TV, Tel., fr. v. 1. 7.-14. 7., T. 040/86 08 34 Wasterland/Sylt 3-ZL-Few/2-Fam.-Rs., Sødstrand/ Friedrichstr. 400 m. bis 4 Pers., frei ab 20. 6., 7. 0231/73 47 07

Westerland/Sylt 2-Zim.-Kft.-Ferienwohnung. Ex-Ausstattung. Südloggia, Gara-strandnähe, 1. 2-3 Pers. ab 25. 6.-u. ab 13. 8. frei. Hz. 200.- Inid. Tel. D 46 51/18 22

Wenningstedt/Syit komf. Wohnung (4 Pers.), sof. frei, bis 17. 6. und ab 4. 8.—11. 9. 120,-/pro Tag. Tel. 0431/65 19 91

Westerland-Söd 2-Zi\_Kft.-Whg., v. 16. 6.–7. 7. 63. zu-fällig noch frei. T. 040/721 56 93

Westerland/Syit, zauberb. Komf.-Whg., 4 Pers., Terrasse, TV, Tel. ruhi-ge Lage, frei Juni/Juli bis 10, 7, 040/ 250 28 00 + 04183/25 25

Psetriach, Haushälfte, kompl. eingerichter, geeignet für 4–5 Pers. frei bis 8. 7. 83 und ab 20. 8. 83, Tel. 0551/315 54

Kompen, Maisonette, 4 Pera., all. Komf., Terrasse, ganstige Lage. BS 200,-/Tag. Bis 1, 7, und ab 30, 7, frei, Tel. (04651) 429-80

Kampen/Sylt uus mit exidusiver Ausstatiumo und nant mit 2 Schlafräumen ab sofort mieten. 0 46 51/4 14 34 und 0 30/ 8 25 80 71

Kompen/Sylt, 2-Zl.-App., frei bis 1 6. u. ab 1. 9. Tel. 04101/447 71

Tel. 0 46 07/3 38

Westerland/Syft. 2-ZI-Kft.-Appt., Parb-TV, Tel., Skillogg., strandn., d. Zufall frei. v. 12. 6. b. 1. 7, 23, Schrum, Rendsburg, 04331/50 64

Nichtum/Föir, Friesenhous Kft.-Ferienwhg. u. App. frei, 2-5 Pers., sof. bis 25, 6., ab 24, 7. bis 27, 8., 4. 8. bis 4. 9., Tel. ab Mo. 8-13 and ab 20 Uhr., 04681/26 62

Nordfriesland Ferienwhg, I. 2-3 P., m. Du/WC, KD., Farb-TV, in Neukirchen (5 km n.

Dänemark) zu verm. Auch Seison-term. n. frei. Tel. ab 14 U.: 04664/838

Wyk/Föhr, Södstrond Kft.-Fewo., Strandl., bis 4 P., Schwimmbad, Sanna, ab 16, 8, frei. T. abds, 0511/52 08 03

Syll App., Farb-TV, Tel., Geschittsp., Schw'bd., Senna Noch Termine im Juni, ab 2 Fars. 80. + ab 4 Pers. 120. -Schwbd. u. Saunaben. sowie Wäsche im Preis mitenthalten. Nier's Hes., 2280 W-Isad, Trifft 25, Tel. \$4451/7385 u. 7660

Westerland

1-Zi.-App. vom 4. 6.-11. 6. u. 30. 6.-10. 7. frei. DM 45.- tägl., Strandnähe Tel. 04651/2 38 62

Westerland/Südstrand

3-Zi-Petienwhg zu vermieten. VS 100,-/Tag, HS 150,-/Tag.

Tel. 04651/2 29 36 oder 2 40 66

Mordsaulesel Föhr Janungen f. 2–7 Pers. ab 13. 8. frei. Tel. 04683/301

Keltum/Sylt, gemülti. Luxusferien-wehng. 1. 2-4 Pers. im Reetdechh. ruit Sonsemitzpeletz bis 10, 67, u. ab 15, 68, 83 frei, Tei. 84651/32/ 39 SYLTHÄUSER" FRANCK Vermietung - Betreuung - Verwalbun el. 0911/54 02 03, ab 18 U. 04651/43 1 Kurzentztun Westerland kond. 120 m² Bungalow, ruh. Garteni. Strand + Promen. Nähe Juni/Juli ver-mietb. Tel. 04651/66 04 od. 2 42 09 ienwohnung f. 2/4 Pers. frei 1. 6.–8. 7. und ab 28. 8. 83. Tel. 04682/22 21 nach 19 Uhr

BORKUM - Toploge cm Hauptstread Kf. App. b. 5 P. Wz/Schlz/RSd/KSl/ BadffS, Tiefger/gr. Balk. + Sonnen-terr. Frei 19. 6.–10. 7. und ab 3. 9. Tel. 02381/778 77

Büsum/Nordsee Ferlenwohnungen 1, 2-5 Pers. frei bis 9, 7, und ab 20, 8, Tel. 0481/7 18 60

Ferienwohnungen, 2-6 Personen, 1983 frei. Tel. 04351/4 23 83

Borloun, Ferlenwohnungen, Meer-blick, Südbalkon, 5, 6,-2, 7,, ab 9, 9, zu vermieten. T. 02501/709 20

Luxus-Farianappartement mit allem Konfort, Insel Sylt/Westerland, ab 13. 6. bis 8. 7., 24. 7. bis 1. 8. und 16. 8 bis 30. 9. 1983 zu vermieten. 46 m², Unterkunft bis 4 Personen. Pro Tag DM 120., Tel. 0231/71 50 08 ab Montag

Cuzhaven-Döse Mod. Fe.-Wo., Strandnähe, 1. 2-5-Pers., b. 9. 7. u. ab 13. 8. frei. Vorsals. 40% Ermäßigung. Tel. 04721/4 84 85

Ferien auf Sytt gemiti. Ferienwhgen. u. Hänser ab sof. bis ca. 10. 7. u. ab Anf. Aug. frei, Tel. 04651/314 78 Perienhous Nordsee, 105 m², ab 53,-DM, ca. 10 Min. Bad Blisum, 20 Min. St. Peter-Ording, Tischtennis, TV, Dusche, WC, Tel. 05551/528 45

Wenningstedt/Sylt App's Sommer frei. Tel. 05384/877, Mo.—Fr. 8–13 Uhr

Insel Föhr Ferienwhg, f. 4 P. in Midlum ab soi u. Mitte August frei. Tei. 040/790.52.30 Kampen/Sytt Gemüti. Ferienhs., f. 2-6 P., bis 16. 6. ob 18. 9. frei, T. 04651/4 25 78

Kompen/Sylt Freistehend. Erriam'haus, 4 Zimmer, 2 Böder, 3000 m² Grundst., angrenzend an Naturschutzgeblet, durch Absage vom 2. bis 31. 7. 83 frei. Tel. 030/ 319 68 88 (Būro) v. 319 69 00 (privat) Kampen/Sylt, Luxuskomforthaus noch frei, ab sofort bis 25. 6. + 13. 8. bis 15. 9. 83. Tel. 04651/65 05

Kompen/Sylt Komfort-Ferienwohnung noch frei: 1. 5.–19. 6. 83 und 25. 7.–6. 8. 83, Tel. 02129/66 26

Kampen/Sytt
Originelle Atelierwohg, unter Reetdach vom 8. 6.–25. 6. – Gemütt. Banernwhg, vom 6. 6.–12. 6. – Großzig,
Studiowhg, vom 20. 6.–10. 7. frei. Tel.
04651/4 18 03

Kampen/Sytt Ferienwohnungen in ruhiger, kdylli-scher Lage ab sofort bis Anfang Juli u. ab 6.8, teitw. noch frei. Gunda Claussen, Wattweg, T. 04651/429 24

Wenningstedt/Sylt Komf.-App.'s f. 4-5 P., ruh. Lage, strandnah, auch noch f. d. Saison frei, Tel. 04651/225 03

Komf. App's noch frei, ruh. gelege 2-3 Pers. DM 100.-, 04651/311 89

Kft. Ferienwohnung, 2-4 Betten, Seeblick, ab sof, frei bis 14. 6. u. ab 26. 8. Tel. 0 48 41/7 22 54 Westerland/5yft exkl. Perlenwhg., sehr ruh. gel., ca. 80 m³. m. Terr., einger. f. 2-4 Pers., ab 18. 6.-9, 7. u. ab 31. 7. frei. Tel. 04651/2 39 28

1-ZL-Fer'whg. bis 3 Pers. ab sof. frel

Westerland/Sylt Ferienwohnungen und Apparte-ments in allen Preisklassen. Wir seuden Ihnen unsere Prospekte. Tel. 04651/25150 od. 23385 St. Pstar-Ording. Neu erb. Ferien-wohnungen für 2-5 Pers. in ruhiger, zentr. Lage, nahe Kurzentrum u. Tea-nishalle, inkl. Wäsche u. Nebenko-sten bis 9. 7. u. ab 12. 8. noch frei. Tel. 04863/TT2 u. 04841/3484

Zum Sonderpreis wegen Krankheits-absagen. 2-Zimmer-Appartements, 40/60 m², bisher 120, - 175, - jetz 100, - 140, - Freitermae 27, 5. bis 2, 7, 83, Im Hans Schwimmbd., Sauna, Solarium, Wasche im Preis enthalten. 350 m bis Strand u. Kurviertel. Tel. 04651/75 85+76 60

Sylt Charterfilise nach Westerland Immob. Balke, Tel. 02166/630 63

SYLT - VERMIETUNG KUECHLER, 2280 Westerland Appartements und Ferienhäuser frei Bittle Bildprospekte anfordern – Fried-richstraße 9 – Telefon 0 46 51/75 77

Sylt (Archsom): (dyll, gel, Ferienis, f B Pers, (Dill 209,-) ab 9.7, 85 20 verus, Tal, 94349/637 Syst — Braderup Umst'h. v. 9. 7.–11. 8. 83 noch frei: stilv. eingericht. Ferlenhs. i. schönst. u. rob. Wattlg. b. 7 Pers. 0451/3 36 36

Syft Rxcl. Ferlenwhg., Reet, Traumig., Meeresblick. TP HS DM 340,-/NS DM 220,-Tel. 02151/2 94 88 + 40 01 93

Sylt Kit.-Perienwhg., Farb-TY, Tel., Geschirrsp., Schwimmb., Salina, bis 23. 6. e. sb 1. 8. Für 2–6 Pers. Tel. 04106/44 57

SYLT und JUIST ndhäuser und App. vermietet: MOPART GMBH, Stadumstr. 65 B Westerland, & 0 46 51/50 21

SYLT — Houstell bis 8. Juli frei Reitus-Munkmarsch (2-3 Kry., gebobene Ansprüche, Direkte Wattlage, Tel. 04102/6 21 39 Sylt Keitum-Munkmarsch am Wati-Badestrand - Surien - Kit-Fariene/ Tel. 04173/525 neu

frei

Syiti Sonnenicad erienwahnung im Reetdad am Meer durch Zufall frei Tel 840/82 92 87

Syit ist bei jedem Wetter schön!
Hübsche Ferienwohnungen für Ihren
Urlaub, besonders preisginstig in
Vor- und Nachsalson. Für die Hauptsalson noch einige Termine frei. Es
lohnt sich, unsere insel einmal kennenzulernen. App.-Vermitl. Christiansen, Alte Dorfstr. 3, 2280 Tinnam/
Syit, Tel. 0 46 51/3 18 86

Sylt/Westerland Neu umgeb. Friesenhaus. Juni u. Au-gust komf. App. frei. 1 Min. zum Strand, 10 Min. zur Innenstadt. Tel. 0 46 51/2 55 70 + 0 43 31/8 93 09

Sylt Komf. Heushäitte, Bungatow u. App. is edd. Lage m. Garten in Kampen und W'land z. T. noch frei bis 7. 7. 83 und ab 20. 8. 1983 Tel. 04651-222 38

Westerland/Sylt - rubige Lar Komf. Apartment 1. Anspruchsvolle in Friesenbaus m. Garten frei. 7el. 630/832 74 93, Sonntag v. 8–20 Uhri

Tel. 05130/61 09

Wangerooge, Ferienwhy, frel bis 8, 7, u. ab 20, 8,, 2 ZL, KDB, 04469/557

Nord- v. Ostsee Haus auch in den Ferier frei 05247/52 93 Wangerooge

Nordseebad Dangust, Fewo m. H. Bad, F.-TV, Tel. Strandlage, b. 25. 6. DM 64,-/Tg., Tel. 04451/63 11 bes. geschmackvolle 3½-ZI-Who., K., D., B., Terrasse, (rd. 80 m²) aller Komfort, Farb.-TV, unmittelbare Strandnähe, ab sofort bis 19. 7. und ab 20. 8. zu vermie-Mordsenhod Desgest, Fewo m. H.-Bad, F.-TV, Tel. Strandlage bis 9, 7, krankbeitsh. wieder frei. 20 % Preis-nachlaß. Tel. 04451/63 11 Naheres Tel.: 0211/40 45 94

Mordseeinsel Nordstrund Lux.-Fer.-Wo. f. 6 Pers., 4. 6.-8. 7. u. ab 18. 8. frel. Tel. Wo. 04842/10 86 u. 040/66 53 04 ab 19 Uhr Wald B. Heer erwarten Siel Ferieni a. Wald Hähe Nordseeb. Bangast Tel. 64451/26 15

Nordseebad Dangest/Jadebuses Mod. Fer.-App's. 1. 4-5 Pers., Farb-TV, Tel., Neub. 80, nah am Strand u. Kurztr., z. Zt. noch frel u. ab 9. 7. 83 Tel. 04451/46 82 od. 28 59 Westerland Kft.-Appartement Westerland, dir. beim Strand, 2 Zim. besta Ausstattung, gr. Beikon, 19 2 Personen vom 4.—17. Juli freil Tel. 640/536 52 45 y, 64651/67 89 Norderney!
Ferienwhgn. m. Ferb-TV und Telefon,
Schwimmb., Sauna, Solarium im Hause,
Elite-Appc. taments. 2980 Nordemay,
Pf. 1416, Tel. 04932/2701

Westerland/Sylt **Nordseebad Nordemey** Neueröffnung Komf.-App.-Haus, Whiri Pool (56"), Sauna, Sannenbank, Farb-TV, Tel. u. Sonnenterrossen. 04932/ 24 47 Betvedere, dir. a. Meer, Ruhezone doch zentral geleg., App. m. gr. dbalk., m. Bl. a. Dünen u. Meer frei, gü. V5-Preise. T.04651/56 76

Norderney, kl. App., Seebl., Sauna Bad, f. 2 P. 90,- DM, 84951/15 16 Westerland, gr. 2-Zi-Kit-App., 54 m³, Logg., Farb-TV. Tel., Stellpl., ruh., strandu., fr. 18. 6.-2. 7. u. Aug. Tel. 04108/80 15 Oberstaufen/Afigäu od. komf. App. f. 3–6 Pers., Tel. 0711/44 40 56

Bayern Garmisch-Partonkirchen

Piötzilch 2 sehr gute Fewo frei, 16. 6.–30. 6. täği. DM 130.-, 3-Zi.-App. m. freiem Wattenmeerbi. 1. 7.–14. 8. tägi. DM 170,-T. 04651/255 77, Mobiler-Niss Rantum/Sylt Aligiu, Southofen-Staig, gr. gepfl. 2-2-Perienw., Balk., Kfl., Bad. Gar., kompl. einger. f. 2 Pers. 70,-/Tg. 0711-264 772 St. Peter-Ording Kit.-Appartment, 4 Pers., Seeblick, Tennis, ca. 400 m zum Strand, ab sofort. Tel. 0431-24 22 53

**Bod Reichenhoff** Appartement safort frei, Te 05130/61 09 Oberailg\_/Nöhe Oberstdorf gemitt. Ferienwhg. m. Schwimmb, frei 30, 7.–18. 8., 4. 9.–18. 9. Tel. 06192/36 25

Kond.-Ferienwhg. (2 Pers.), Fell-hornstr., Juni-Okt. frei. 7el.: 02381/ 40 28 51

Obersidori/Aligão
Appartement, 2-4 Pers, T. 0711/
3452311

Bayerischer Wald (876 m) kiyli. Lage, Kft.-Ferienwhg., auch f. 2 Fam. ge-eignet. T. 040/872 08 91

Fewo in Endorf/Chlemgau, schö., ruh. Lage, Berg- u. Seebl., 3 gemütl. einger. Zl. priv. zu verm. Tel. er-reichb. ab 19 Uhr unter 08063/23 31 Oberstdorf-Tiefenbach Ferienw. frei Tel. 02274/929 nach 19 Uhr

Ostsee

Traveminde/Meritim, 2-ZL-Lux-App., Seeblick, a. Komf., Garage, Schwimmbad, Tel. 040/602 40 61 Scharbeutz, eleg. 2-Zi.-App., bis 4 Pers., DM 60/90,-, Tel. 04221/ 1 73 53

Glücksburg/Ostsee Ferlenwhg. ab 1. 7. frei. 4 Pers., mi Bademöglichkeit, Tel. 04106/692 35

Perisararohmung, Ostseendha 20 Min. Timmendorfer Strand, 3 Zim-mer, Riche. Bad, Anfenthaltszum, Terrasse, ca. 90 m². Preis pro Woche DM 425,- + Endreinigung DM 50,-/ Aufenthalt Telefon 04534/84 92

Pamp 2000/Ostsee App., priv., bis 4 P., Seeblick, Vor- u. Nachs. DM 50,-. Tel. ab Mo. 04624/85 95 kisdorf Kft. 1%-Z.-Apt. fr., TV + Tel. vorh. Schwimmb. Sama, Tennis 040/670 30 14

Timmendorfer Strond 2-Zi.-App., Maritim-Seesette, frei bis 5, 7, n, ab 25, 7, T. 040/44 21 04, 04503/59 16

Grömitz, ruhige Top-Lage, 24-Zi-App. mit Balkon, Seeblick, dir. am Strand, I. Hs. Sehwimbad, Sauns, Pahrstuhl, für 4-5 Pers. von Priv., frei bis 30. 7. 83. Tel. 040/601 99 54

Traveminde, Ferienapparte-ments, Tel. 04502/53 53, 10-13 Uhr

rtseebod Damp, priv. Per.-Wohnung u. Hänser frei. 04352/51 88 u. 53 00 Grömitz/Ostsee

Kft.-App. frei. Top-Lage. Ostsee-Reise- u. Verkehrsbüro Postfach 1147, Tel. 04562/19 19 2433 Grömitz, ab 19 Uur 62 98 Gläcksburg/Ostsee enwohrung frei, 2½- y, 1-ZL-Whg Tel. 04631/86 47, 040/830 80 56

Ostseeresidenz Damp 2000 Komfort-Ferienwohnungen u. Zelt-dachhäuser vermletet Spittler, Postf. 100, 2335 Damp 2, Buf 04352/52 11

ca. 42 m², m. Swimmingpool, ab 29. 5 frei. Tel. 04552/13 26

GHicksburg, 1-21.-Lux.-App. dir. am Kurstrand. Seeseite, Schwimmbad, Sauna, HS DM 65.- NS DM 45.-, bis 3 Pers.: 0461/9 19 50

Agence Française

Jusi/Juli noch freie Termine an allen Küsten

Feriente., in Port Grimaud, gepfl. Lagunenort I. d. Bucht v. S. Tro-pez/Südfr., Priv.-Str., gemütt. ein-

pez/Südfr., Priv.-Str., gemütt. ein-ger., off. Kam., Geschitrsp. b. 5 P., ab sof. b. 17. 6. 83 u. 13. 8. 83-5. 11. 83 f. 1-4 Wo. zuzügl. kl. Motorboot zu verm., Tel. 0228/ 65 43 77

Ursula Lotze 🖚

vermittelt für

Vernated for VACAICES FTAICE VF
Ferienhäuser und wohrungen in Frankreich jetzt mit Preisnachlaß, im Juni-Juli und August noch Termine frei.

Bis 22. Juli und ab 12. August noch Termine mit 3 % Preisnachlaß

Telefon (IIII) 180 84 81

Telejon: 0211 / 58 84 91

Frigge e. Rauses: 2 Schlafzi, KE, Bad, WC, f. 4 Pers., 300 m v. Meer. Garten, fiberdacht, Parkol, frei Juli, Aug., Juni mögl. 2500 FF/15 Tage. Rose, 10 Rur. J. Lemercier, P. 78000 Versaffles. Tel. 0 63 31/9 55 09 65 (nach 20 Uhr).

PROVENCE Apps. am See/Meer

A Camargue Tel 122637/183482

Cannes - Mandelieu

3-ZI.-Appart., 2 Terrussen, Mee-resblick. Lux. einger. Ternis -Golf - Swimm'pool. Voll möbl. f. 6 Pers. Preise ab DM 85,-/Pers./ Wache. Je nach Saison. Frei ab Wo. 36. Ausk. unter 55445 WELT am SONNTAG, Postfach, 2001 Hamburg 34,

2000 Hamburg 36

Urlaub an der franz. Südatlantikküste? WIR sind DIE Spezialisten

Club Atlantique

Beauner Platz 5 — Postfach 273 D-6140 Bensheim 1 — Tx 468481 06251 39077 und 39078

Cots d'Azur komf. Ferienwig, m. Swim pool in absol. ruh. Höhenlage v. Nizza, Tel. 0033/93 983675

Côte d'Azur

Luxusvilla im Privatpark, Sw'pool alle ZI. Meeresbilck, Bad u. Wc, beste Ausstatig. Doppelri m. Frühst, p. Tag 130.- u. 150.- DM. Camnes, Gotte-Juan. Ausk. unter Tel. 06476/621 u. 06435/28 22

ST. TROPEZ 2-Zimmer-Haus frei Telefon 040/520 86 48

Atlantik, hübsehes App. frei für 24 Pers. im Pi-nlenwald Strando., beste Ausst. Tel. 081 34/691

Schwarzwald

Herriich gelegene, gemäti Kr. Whng., mit TV, Hallenbad, Sanna, Solarium, Ga-rage, Tennispilizen. Tel. 07158/422 15

7 Ferlemwohn. – Schwarzereid P., Sauna, Sciarium, Baikon, Te se, Prosp. Tel. 02151/73.01 68

Schö. FW, 69 m², Súdbalk, 30-70 DW/T, Inkl. Garage. T. 07153/528 74 Schönweid/Schwerzweid Ferienwohnungen, auch in der Ferienzeit noch frei. Telefon: 87722/45 48

Wander- und Badeferien TITISEE

ي بر وي



Ferienhausurlaub Nah. gut. preiswert. Im Schwarzwald ort. Ferienhäuser direkt am Wald Filir 2-6 Pers. Spiel u. Sport. Eigene Tennispi. Farb TV. HS noch möglich Hein & Co., LLufticarort 7741 Temacabr Telefon 9 77 29/5 88.

Verschiedene

Oberharz Perlenhaus am Waldsee in Clausthal Zellerfeld, bis 5 Pers., Zentralheisz, Kamin, Tet., Farb-TV, Geschirrsp., at sof. frei, Tel. 05331-71900

Traumuriaub a. Bodensee

Wohnen mit Stil — auch im Urlaub!

Kin Rothenburger Tisch, einnalige blinerliche Antiquitäten, italienische Ketemik, reizende Jugendstil-Lampen — möchten Sie in dieser Atmosphäre Urlaub machen, entspennen, abschalten? Unsere zweigeschosatge Ferienwohnung im alten Knihutiand zwischen Neckar und Tauber bietet dazu die besten Voraussetzungen: ca. 100 m² gnoß, gseignet für 4 Personen, überdachte Terrasse und Shöbelkon mit herrlichem Panoransablick auf Knimzelsau und das Kochertal. Schreiben Sie uns, wir sagen Ihnen geme, was sie noch alles erwartet. Familie Nistler, Forstnerstraße 28, 7118 Kinzelsau-Garnberg.

Whiterberg, gemütl. Ferienwhg., 55 m², m. Balkon, f. 2 Pers., zeniral u. s. ruhig gelegen. T. 02981/1794 Bad Nevenate, Perlenwhg. I. 2 P. Nähe Kurpark zu vermieten. T. 02191/708 72

Ferres und Bungalents von 37 life 85 om lern. Wandergebiet am Kablen Asten, Komfort-Ferrus mit Bad, Balkon, TV, Telefon – für Fami-

Pro Tag 45,— bis 140,— Hetal-Arrangement | Noche incl. Relig. 499,—

Totle Eröffnungspreier: 4 Pers. App., Juli ab 380.- Badehsus. TT. Spielotheit. Brotheit-ken. Volleyball uve., viel Spiel. Sport u. nette Laute in urgemütt. hissor. Fachwerthäusern. Hofreithe: 3559 Rosenthal, 06458.474

Kft.-Ferlenbour, Elihe Bad Driburg, waldreiche Gegend, offener Kamin, TV, Gartenaniage, für 4-8 Pers., noch Termine frei. Tel. 05253/32 47

Grüszliz, exid. ausgest, rub. 2-71.-Kft.-Whg, am Strand, Seebl., 4 Bt., frei ab 23. 7. DM 120,- tgl. T. 040/ 553 27 00 Mo.-Fr. Sommerferien im Sauerland A Grömitz

von Privat 2-21.-App. bis 4 Pers. Sauna Tennis, Farb-TV, bis 2. 7. und ab 6. 6. frei DM 85,-, 040/738 11 70

Slerksdorf, S-Zi.-Asp., Sceblick, TV, bis 4 Pers., 86,- D9/7g. Tel. 049/240311 c. 849/7188178

Sonnen-Insel

Fehmam/Ostsee

Bungalows und Appartements direkt a Meer für 2-6 Parsonen, Großes Freize

Ostsee Heiligenhafen 3 Zimmer, Dusch, WC, volleinserich-tetes App., direkt am Wasser, Frei bls 9. 7. 83 und frei ab 30. 7. 83. Anfragen 04362/67 82

Grömftz : 1½-ZL-Kft.-Whg., Seeblick Blk., Farb-TV, ab 19. 6. Tel. 040/603 79 22

er, Dusche/WC, direkt am Wa: Aquamerina 04362/67 82

rtir 2-6 Personan, Groses Freizer-Unterhalbungsangebot. In der Haugt-on vom 17. 6. bla 9. 7. 1 Woche für 4 Pers. ab 392\_ Dill + Nebenk, Feriencentrum Südstrand Südstrandpromenade 1 2448 Burg. Tel. 04371/501101

Schleswig-Holstein Zwisches Hamburg und St. Peter-Ording — Traussferieserolausug auf dem Land ab 1. 7. frei: Waldgebiet, Seen, bis 6 Pers. DM 120,-pro Tag. 7. 04892/15 78 ab 21 Uhr

Güster/Mölin Norw. Blockhs., dir. am See, mit Booksteg/Strand, 4 Pers., Tel. 040/ 722 23 83

2-ZI-Eft.-App. z. Selbsthewirtschaften, max. 4 Pera. (wöchentl. Reinigungsservice) m. Kliche, Bad. TV. Schwimmbad. Sauna. Sportranm. DM 110.- bis DM 125.- tgl. T. 04523/30 33

2 neue gemiti, Pe.-Wo., ruh. Südi., Baik., Garten, Komf.-Ausstatt., TV., Bandsch.-Betten, Wäsche, Kinf.-Preis. Tel. 0721/40 32 10

**BAD BEYENSEN** 

Perienappartements für 4u. 6 Perist nen, direkt am Ufer, zu vermieter Prospekt u. Buchung unter LRS - 7700 Singen, Scheffeistr. 11 Tel. 07731/623 89 Berlin

Komi.-Ferienwing., 3 Zi., Küche, Du-sche/WC, FTV, Wäsche, im Zentrum, bis 5 Pers. 888/51 74 64 Lönebarger Helde Exklusive Ferienwohmingen für höchste Ansprüche für 2-3 Personen, Die 100 bis DM 170. Schwimmbadbenutzung frei, an Neburschutzgebiet gelegen. Telefon 05193/10 31

Ponyhof hat noch Ferienplätze frei. Te Stade 04141/448 54 enwohnungstausch-, Miet- und Vermietungsbörse suchen und bieten-Ferlenwig, und ser im in- v. Ausland zu twechen, mieten v. vermieten. Info A 5 anford. OleG Stuttgert einsburgstr. 33, Tel. 6711/82 16 71

Neuerbaute Komfort-Fetienapparts-ments für 2 Pers. Die 70.- pro Tag. Ruhige, asturnahe Wohulage im fl. menastal. Ab sofort u. spiker frei. Hausprospekt. Tel. 0582/19 99 Klaus Seelinger. Haus limenau-im ihmenantal 7, 3118 Bad Sevensen

Eine gute idee!
Ferien ha schönen Pfötzer Weid:
Neues Appartementhaus la Bed
Bergzubern, ruh. Lage, Nähe Eurpark, ideal f. Rollstuhlfahrer, günzige Metpreise.
Anfragen unter Tel. 86343/337 يوريوا بدوري التاريخ الأراب

Braumlage/Harz 2-Zi.-Kft.-App. (Kft., Bad, TV, Såd-balk, m. herri. Ansalcht) ab Dis 45,/ Tag. Tel. 04421/5 61 45 FERIENPARK HAHNEBOKLEE / Oberharz. Gepfl. Apunts. frei, T. 0421/25 61 36

Feriesboos "Brockesbage" in 3396 Schulenberg (Oberharz), Lirchenweg 6
500 m it. M. oberhalb der Okertal-sperre, hat noch einige Ferienwoh-nungen frei mit 2, 3, 4, 5 and 7 Betten.
Des Hans für Individualisten.
Schwimmbad im Hans.
Fragen Sie an unter Tel. 05329/222

Marindie e Teneriffa Großz, Chalet m. entspr. Gart., Pool, Tel., kangristig zu matten gesecht, enterheib von Tocarente. T. 0421/ 717 75 zbds.

Balearen oder Costa Brava, ca. 3 Wo-chen zw. 17. 7. und 14. 8., Tel. 0201/ 26 39 99

### 

## Frankreich

Côte d'Azur sw. St. Tropez u. St. Raph., rh. Hangi., herri. Meeresbi., Kft. App., 4 Ps., a. sof. b. 20, 6, frei. 040/796 25 31 Ihr Spezialist für France n, Appertaments, Hotals an allen Kills hil. Konsist – austilihriicher Mittestel



Südfrankreich

re Villen m, Pool und Tennis ab sof. trei, Tel. 0571/23661 sitz, für charmente Ferier. Figure 1 Saint Martin, F-40350 Pos Tel. (0033 56) 96 23 95.

CÔTE D'AZUR

me bis Oktober, in Antibes, Cannes, S faxime, Le Lavandon, La Giotat, etc, no ewo, Häuser, Hotels für Karzentschlosse zu vernatteln, Katalog hei COTE D'AZUR-RESIDENCES GMBH. Geigelsteinstr. 18. D-8210 Prien - # 8 80 51 / 37 96 + 10 60

Korsiku, Hans am Meer, schöner Sandstrand, frei ab 24 6.–14 7. + Sept. Tel. 02102-685 75 La Croix Voiner Luxusvilla in Strandnähe m. herri. Meeresblick frei 2. 7.–23. 7., Tel. 06173/6 28 82

La Croix Valmer gepflegte Villa, herri. Meerblick, 5 Mm. zum Strand, 3 Doppel-Zi., 2 84-der, 2 WC, Ki., großer Wohnraum mit off. kamin, überd. Terrasse a. Pergo-ia, schöner Garten, ab 1. 6. bis 6. 7. zu vermieten, pro Woche Dit 1.500.— Tel. 022 42/60 38

Hans für 4-6 Personen im Angust u. September noch frei, phantastischer Meeresblick, Strand, Swimmingpool, Cinbhans, Tennispistze, Tei. 04451/ 4734 u. 5502 Südfrankreich – Luxusvilla 3 km v. Decuville – mod. Villa direkt cm Meer, gr. Terrasse auts Meer, 6 Schlafzi., Bad + Waschraum, Kil., Wohnzi., Kamin, Zentralizg., Garage. Frei auter August. 10 000 ft/Monat. Mme. Marmey, 5 Pl. Fellx Ebaue, F-75012 Parls

Direkt am Meer, Nähe Hyeres, Var. bis 8 Pers. (4 Schlafz., 3 Bad., DM 300,- pro Tag. Tel. 00441-589-9956 (London)

Lux provenzel Landhaus, 6 Schisf-zi. 3 Bäder, Whiripool Ganzishrig ab Sept. zu verm. Sime. Eirod, La Vole Lactee, F-84480 Bonnieux, Tel. 00 33 90/75 86 68. Roscoff - Bretogne 30 m v. Meer. 2 Whg. in neuer priv. VHz. gr. Garten, sehr rubig, frei 18. 6.-9. 7. u. ab 10. 9. Tel. 00 33 98/ 80 65 71

Großes Ferienhaus, Nähe St. Tropez. Neubau in provenz. Stil, 150 m³ Wohnfl., bis 8 Pers. (4 Doppelschlaf-zinmer), ruhige Höbenlage, herri. Panorams. Meernähe, Tennis, 17. 6.– 9. 7. und Sept. Tel. 0681–61 13 13

Süd-Frunkreich, Umgebung Narbon-ne Villen und Appartements in kiel-nen Dörfern. Für Erkundigungen: Midd Location, Boulevard de Beziers, 34210 Dionzac, Frankreich. (CFF-Urismb in Stattenskratch, Cap d'Agric, am Meer, Kozzi-App., J. 3-4 Pers., vom El-gent, z. verm. Frei v. 17. 6.-8. 7., v. 30, 7.-20. 8. u. ab 10. 9. 83, Tel. 040/742 52 21.

Nöhe St. Trupaz lux. Villa, Mearblick, 1000 m. v. Strand, frei Juni Sept. Okt. auch läng, Periode. Tel. 0031/1884-2554 Südfrankreich – auch in der Hochsalson noch frei ab: Suchreakteich — quen in ger Hochsetson noch frei gib: Am Mittelmeer: Juni DM 365, — Juli/Ang. DM 610, — Sept. 365, pro Woche. Mittelmeer (max. 10 km) Juni/Sept. DM 240, — Juli/Ang. DM 375, p. W. Hochland (See oder Fluß in der Nähe) J/S DM 225, — J/A 310, p. W. Ag. Dukat, Appt. 86, Rés Port 34280 Carnon 903387/68 39 04 bis 10, ab 19 U.

Ferien 1985 in der Bretagne is

Erquy-Mages
7 Strönde, Ideales Klinz, Racherho
fen, Villen v. Wohnungen pro Woche
Juni – Juni Agence Pierre Tillon, 11, rue Foch -F-22430 Erquy, Tel: 00 53.96/72 50 26 Côte d'Azer (France) Commes-Mandelles: Cannes-Mendelleer.

14-ZI-Pension, von Juli bis Okt. 83
noch frei, DN 30 bis DN 80 je Person + Kurtare. Tel. 60 33-6349 50 86/49 53 60

NORD-FINISTER 2 Ferlenappart. für jew. 4 Pers., sämtl. Komfort, direkt om Meer, gut einge-richtet. Garage. 4800 FF/Monsz der ganzi. (Wäsche mizzubringen). Mme LE MDAN, Route du Camping, Primel-Prégastel, F-29228 PLOUGASNOU, Tei. 0053 98/72 52 35 (noch 19 Uhr).

COTE D'AZER bei Cannes Ferienrobanne v. Priv. zu vermiet. Tennis + Schwimmbe Les Bois d'Amont, F-06220 Grasse/Cabris Tel. 00333/605282

COTE D'AZUR Landbinser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadnmstr. 65, 228 Westerland, 20 46 51/50 21

ltalien

DM 510,- bis DM 750,- 14 Tg. Adria! Wohn,/Villen L.MB. Marittima, Cendo Cesenatico u. Udo Orischaften, Abel nur b. Buchung ab: 18. 28. 4. + 2. 7 Preisgünstige Teamine auch frei ab 9. + 14. 7. Gratistatislog d.: Hildeg, Herbst 040/631 06 31 + 631 50 29

Gardasee - Surfen Neue Appartements zu verm. an der See mit Parkplatz und Abstellraum für Surf-bretter. Für koeten!. Prospektanf. Tel. od. schreiben Sie: Eurohomes, 0031/2207-4 24 44, Industrestraße 3, NL-1704 as. Heertugowand

LAGO MAGGIORE Transmissib Cannero Panoramablick, Mieta/Kani 045 32/62 45 TOSKANA Weingut-Apps., Sw poo Gurdesse/Transisine
3-Zi.-Perienwing, herri, Pan-oramabilek, pro Tag Dill 70,-, Tel. ab Sonntag, 18 lihr, 8911/73 61 11

walter rigato jesolo

Ferienwohnungen direkt am Strand mit Pool in Lido di Jesolo, Anfragen und Buchungen: Mößlang-immobilien Telefun 08032 / 21 27 Greinselberg 15, 8201 Frasdorf Ampolion — Landvilla 8 km v. Meer, m. z. Kft., Philephain, zu verm. ab 2–3 Wo. Info o. Prosp. Mo. T. 040/899 25 30 + 89 34 18

Ital. Teasin the Schweizer Grenze mod. Ferienh zu vermieten. Tel. 04331/2 26 78 Komfortable Ferienwohnung in As-cona, 2 Zimmer, Riche, Diele, Bad, Loggis mit Seeblick, 4 Schlafplätze, kutzfriedig zu vermieten. Tel. 02101/H 01 56.

Loge Mongiere, Komf. Ferienhs., herri ruhige Lage, Schwimmhalle, Garage, TV, frei ab 13, 8., Tel. 003033274 78 72 Lage Maggiore Ferienhaus von Privat bis 15, 7, und ab 6, 8, frei, Tel. 040/656 26 00

Lugano, Ferleswehmag in ge-pflegtem Haus, Panoramobilick, 70 m², 3 Pers., Terr., TV-Col., beh. Schwimmbod, Sauno, Garage, v. Priv. zu verm., sfr 90,- (keine Ne-benkasteri), Tel. 0221/15 22 35

Southrot/Dolamites
Kft. Berghs, 2000 in ib. Brixen/Plose.
6 P., m. Phw bequem erreichb., herri. Wabdergebier. Frei Juni/Juff, Tel. 0231/45 37 61

Spanien



Bung/Weinungen dir. a. Meer zu ver-misten in Torrevieja, Mer Menor, Salou ab DM 35,- Tel. 02384/823 Rodenhorst Mecresbl., 3 Schl'zi., frei, T. 05592/

ibize, Ferien auf Komfort-Segelschif Sonderpreis DM 770,-/Perz./Wo., ink Verpflegung, Tel. 82151/75 27 87 Sraw Canaria, Mascalomas, Villa Eden, 2 n. 3 Lux.-Whgn., 39, pro Pers. n. 7g., Preisw. Ffige. Fig Ruz-entschi, 1 wo. ab Diss. 799, Verisch gerungswo: 200,-, Tel. 02554/233 Teneriffa Why. bei Puerto verm. 02 28/66 22 66

IBIZA Toplage Furiermichtungen ei Tou 65; – Selson; Sté 75, – H. Selson p. Tag Inid, 2 Pers. v. Eigent. Heltsecherg S. Antonio, Aptio 60, T. 17/20:003471-340322 House on der Coster Blemen dir. 4.
Meer, mit Pool zu verm.
Tel. No. ab 13 Uhr 0043/6222/
31 01 44 Costa Dorada Ferienappartm. am Maer 45 km. südf. Barcelona zu werm., Tel. 041038 12 51 ab 19 Uhr Herri. Villen an der Costs Brave zu vermalle Sportundel, mit + ohne Bootspi. bis 15. 5. ½ Preix, 0611/69 31 06

COSTA BLANCA, Nh. Calpe Kft.-Ferien-häuser mit Sw.-pool, Reiten, Teamis, Fart-prospekt: Giztier, Alte Wolferzustrafie 70, CH-8832 Wolferzu, Tel. 00411/784 23 03 Exkl. Hans, 3 Schl.-Zl., sowie Terrat-senwohng., 3 Schl.-Zl., inkl. PKW, Pool, Meeresblick, 030/341 38 02 Costs Doreds, Nähe Taragona, Komf. Penthouse am Strand, bis 5 Pers., Termine frei bis 9. 7. + ab 1. 8. 83. 038/87 68 59 hhm, App., 170 mt, 2 Do. Schl'zi, gr. Wo'rm., 2 Bhd., Kh., Garage, Hzz., Terr., herri. Hafenbi. u. Stadt, m verm., pro Tag Bh 170., Y. 0203/ 33 09 34

Costa del Sol/Nerja 4-Pers.-Lux.-App., Südbeik, Mee resbi., II. Wint., v. Privat, zu vermieten Tel. 04141/621 38 ibiza, Haus m. a. Kft., Bi. a. Meer u. Stadit, 3 Do.-Schl'zi., Kaminwohmt., Kft., Båd., Garage, Someniterr., 8 Antomin. z. Stadit, zu verm. Pro Tag DM 230,-, T. 0203/33 09 34 Costs Blency Calpe-Alistadt, ab Mitte Juni 83 zwe-sehr gut ausgestatiete Appartements zu verzu., Tel. 088/834 97 59

za, Perien auf Komfort-Segelschift nderpreis DM 770,-/Pers./Wo./ink Verpflegung, Tel. 22151/76 63 27 IBIZA mehr sis Sonne, Sond und Heer!
Mieten Sie für ihren Urlaub ab Mitte
August ihre Transavilla mit Sandstrand in der Bucht von San Antonio
in rubiger Lage, nabe Port des Torrent, 170 m² Wil. 4 Schl.-Zi., 2 Bäder.
Tetrasse, Außenkamin u. Garten. Restaurants und Geschäfte in der Nihe.
DM 150, -/Tag. Tel. 6292/76 29 88 24 DM tgl., Studio a. Haus b Altea/Span. 04173/81 06 Costa Brava – Estartit

AUSLA

Was a series

Perienappartements zu vern., 200 m v. Meer u. Strd. Für kosti. Prospekt-anf. tel. od. schreiben Sie: Eurohomes, 6631/22 67-4 24 44, industriestr. 3, HL-1784 AA Heerhogoward Hitzu, Perienhaus mit 3 Schlafri/Bad. Pateo, am Rande San Antonios m vermieten. Tel. 030/813 12 52

Uricub 1. Individualistes App., Las Plamas — Kanar, Inseln, 040/550 47 98 Costa Bianca, zwei Luxus-Banga-lows für ie 4 Personen direkt am Strand zu vermieten. Tel. 003465/ 74 01 47 abenda MARRIELIA — EL ROSARIO
4-Betten-Wohnung im Einzelhaus,
Juli/Aug./Sept. frei. Hanglage, Men-blick, 6 Tennispiätze, amerikanischer
Spitzentrainer, Alrobie, großer Pool.
Tel. Diff 585, /Wo., Tel. 040/608 09 77 Direkt om Mittelmegt Lux-App. f. 2-6 Pers., in exkl. Villa, m. eig. Purk, Pool, Tennispi., Hafen (evtl. auch Bool), zu vermieten. Tele-fon 0611/38 26 69

Ferien an der Costa Brava Mieten Sie direkt ihr Apparte-ment an der See. Sanderpreise für Juni und September, Informa-

FINCAS RIART. Ref. DW Torre Valentisa, Calonge (GE) ESPANA, Tel. (34.72) 31,65 83

Mullorea, Tarr.-Whg., 4 Pers., Schwbd., dir. a. M. frei. Tel. 02251/ 614 90 L 6 Pers. a. der Costa Dorada, 500 DM w6., 200 m z. Sandstrand. z. verm. Tel. 089/61 79 93

Sonderpreis, Teneriffs, Puerto d. L.C. Hatal-Apt. Patterrus Plays 2 Work. U. Dus. ab 746,- Hamby, ab 914,-Hann. ab 964,- Tol. 82151-75 75 13

Marbella

Ferfenhaus f. Veryöhate, cs. 350 m², Pool 6x12 m, Telef., Personal vorti., wo-chenti. ab DM 1500,-, Iral ab 18, 8, 83, Tel. 0201/41 13 70

lüssiges Føtt

engi. weibi. Kurz-

Bantu volk

## SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Im offenen internationalen Turnier in Vaduz (vom deutschen Schach-Reisebüro Hoffmann organisiert) war Kortschnoi allen seinen Gegnern (unter anderen nahmen drei Titelträger aus Ungarn teil!) total überlegen: 8½ aus 9 ist ein einmaliges Resultat, seine nächsten Konkurrenten hatten vol-1100 & Lo

t within patter

RTC BIATHRE

TITE GUIE Idea

GESUCHE

Teneritto

The part of the pa

Combes funeshers (see

JKARU

ZEE STA

\* MARKE

PROPERTY.

le 2 Punkte weniger!

Königsindisch.

Kortschnoi-Honfi

1.d4 Sf6 2.c4 d6 3.Sc3 Sbd7 4.c4
e5 5.Sf3 g6 6.Le2 Lg7 7.0-0 0-0 8.Dc2 c6 9.Td1 Te8 (In Nathanya versuchte Ciocaltea gegen mich De7, kam jedoch nach 10.Tb1! h8 11.b4 Sh7 12.b5 Sg5 13.bc bc 14.de eben-falls in Nachteil.) 10.d5! c5 11.Se1 Sf8 12 Ld2 h5 13 Tab1 Sg4 14.h3 Sh6 15.b4! cb4: 16.Tb4: f5 17.Lh6:! (Eine richtige Entscheidung – nach 17.ef Sfö: 18Ld3 De7 hätte Schwarz mehr Gegenspiel) Lh6: 18.ef5; Lf5: 19.Ld3 Ld3: 29.Dd3: b6 21.Se4 De7 22.Tb3 Kg7 23.De2 Tec8? (Danach wird der Ta8 bald ganz schlecht stehen - Tac8! wäre viel besser gewesen!) 24.Sc2 Sd7 25.Sb4 Sb8 26.Tbd3! (Mit der latenten Bedrohung von Bd6 wird der Vorstoß Sc6 vorbereitet!) Tf8 (Tc4:? scheitert an 27.Tg3! Tb4: 28.Dh5: Df7 29.Sd6: und gew.) 27.Tf3 Kh6 28.Sc6 Dc7 29.Tg3 (Zum Gewinn hätte auch der elegante Zug 29 Dd2! geführt – Ld2:? 30.Tf8:+ Kg7 31.Sd8! oder 29

30.De2 Lf4 31.Sg5+ Kh6 (Lg5: 32.Tg5: Df7 33.Th5+ usw.) 32.Se6 Df7 33.Sed8 Td8: 34.Sd8: Df6 35.Se6 Sd7 (Nach Lg3: 36.fg Sd7 entscheidet 37.Tf1 De7 38.Df2! was noch viel stärker ist als der Damengewinn 38.Dd2+ Kh7 Damengewinn 38.Dd2+ Kh7 39.T7+ Df7: 40.Sg5+.) 36.Ta3! (Viel genauer als 36.Tg3 g5 37.g3 g4 usw.) Kh7 (Es drohte 37.g3!) 37.Ti3! Dh4? (Oder Lh6 38.Tg3 Df6 39.Td3 Dh4? drohend 40.Tdf3, falls 39...e4, so 40.Td4 usw.) 38.g3! Dh3: 39.gf4: aufgegeben, da Df3: nach 40.Sg5+ die Dame kostet. Der deutsche Blinden-Meister Ludwig Zier machte 5 aus 9 - gegen starke Gegmachte 5 aus 9 – gegen starke Geg-ner und bei einem ungünstigen Austragungsmodus (wegen des beschleunigten Tempos bei Hängepartien verlor er unnötig eine Par-

tiel) ein ausgezeichnetes Resultat! Spanisch. Zier-Svensson 1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 15!? 5.d4! ed4: 6.e5! (Dieses Gambit ist viel stärker als 6.Sd4: Sd4: 7.Dd4: c5! 8.De5+ De7 usw.) Le5 7.8-9 Sge7 8.Lb3! d5 9.ed i. V. Dd6: 10.Sg5!? (Als stärker gilt sofort 10.Tel – angesichts der nun möglichen Erwiderung Df6! 11.Tel h6 12.Se6 Ld6 usw.) Sd8?! 11.Tel h6 12.Sh3! Se6 (g5? 13.Dh5+) 13.De2 Sg5!? 14.Sf4 Ld7 15.Sd5! (Nun hat Schwickelster der Schwickelste Schwarz Schwierigkeiten, die Drohung 16.Lf4 abzuwehren. Nach der besten Verteidigung Se6 folgt 16.Se7: Ke7: 17.Le6: Le6: 18.Lf4! Dc6 19.Lc7: The8 20.Le5 oder auch

17.Sd2 und der schwarze König ist sehr exponiert.) Se4? 16.LM Dg6 17.Se7:+ Kd8 18.Sa8: d3 19.ed3: Lf2:+ 20.Khi Le1: 21.De1: Se5 22.Da5+ b6 23.Db6:+ Db6: 24.Sb6: Sd3: 25,Sd7: Kd7: 26,Le3 f4 27,Lg1 Sb2: 28.Sa3 Ke7 29.Tel+ Kb7

30.Th1 aufgegeben.

Auflösung vom 27. Mai

(Ke1, Db3, Tc1, g7, Id2, f1, Sb5,
Ba2, b2, d4, e3, f2, h4; Ke8, Df3,
Td8, h8, Ih2, Sc6, g6, Ba7, b7, c7, d5, f7, h7): 1Te6:! be6: 2Tf7:! Df7: 3.Lh3+



Weiß am Zug gewann (Kgl, Tal, el, Seß, g3, Ba2, b2, c2, f2, g2, b2; Kh8, Taß, b7, Lc8, e7, Ba7, c5, d6, f7, h7)

SCHACH Aufgabe Nr. 1295 Otto Nerong, Hamburg (Urdruck)

g? 30.Tf8:+ Lf8: 31.Dg5 usw.) Kh?



Matt in 4 Zögen

Lösung Nr. 1294 von Gunnar Frode Myhre(Kh3Th6Ba2b3c2d6g4, Kg1Bb4 c3 d7 g3 g5 g6 g7 – Weiß gewinnt). Das naheliegende 1.Th8 führt nicht zum Ziel, denz nach g2 2.Kg3 Kf1 3.T/8+ Kgl ist Weiß in schädlichem Zugzwang. Wäre hier Schwarz am Zuge, ginge 4... Khl 5.Th8+ Kgl 6.Th2. Weiß muß aber ziehen, und 4.Tf2 Kh1 5.Tg2 ergibt nur Patt.
Daher 1.Th?! (Aufsparen des Tempos) g2 2.Th8 Ki2 3.Tf8+ Kg1 4.Kg3
Kh1 5.Th8+ Rg1 6.Th2 nebst 7.Tg2
mit Gewint.

mit Gevoun'. W. N. Panow, Capablanca – des Schachphänemen. Vom Wunder-kind zum Schachweltmeister". Franckh'sche Verlagshandlung, Stuttgart 141 Seiten, kartoniert, mit 77 Diagrammen, 14,80 Mark. H. K.

## DENKSPIEUE



Aus 40 Hölzchen wurden 16 Quadrate gelegt, die zugleich noch 14 Quadrate zweiter, dritter und vierter Ordnung bilden. Wie viele Hölzchen müssen Sie mindestens wegnehmen, damit die Kontur keines dieser Quadrate mehr bestehen bleibt?

### Scharade

Das erste, das trägt einen Kopf, das zweite, das meint "los", das dritte hat kein feiger Tropf, das vierte Fürwort ist nicht groß. Das ganze, das hat keine Ehr': es ist ein schlimmer Wucherer.

### The state of the s Gewittriges

Erstaunlicherweise hört man häufig den Donner eines weit entfernten Blitzes überhaupt nicht, obwohl zum Beispiel ein Düsenflug-

zeug aus dieser Entfernung noch zu vernehmen wäre. Da der Schall nicht verlorengegangen sein kann, muß er irgendwo geblieben sein! Wo?

### Ansichtssache

"Sie verkaufen ja alle Waren um 100 Prozent teurer, als um die Ecke der Herr Ramschke!" - In dieser feinen Straße muß ich auch ganz anders kalkulieren", sagte Herr Snobby ungerührt. "Außerdem ir-ren Sie sich: Herr Ramschke ist auch nur 50 Prozent billigerals ich!" Ist das logisch - oder Ansichtssa-

Lösungen vom 27. Mai

Weit ist der Weg... Ein Drittel der Strecke, die Schöns gefahren sind, plus 100 Kilo-meter soll die Hälfte der Gesamtstrecke sein, die demnach 600 Kilo-meter beträgt.

Scharade Jugend + Stil = Jugendstil

REISE • WELT

Not Tier Runge gen=Notierungen

MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT-mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horzmann

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Telefon (02 28) 30 41

### Kern-land Onkel Mohan meds Fährt des Dt. frz. Kom-ponist Stadt i. Wast-falan schwed Asien-forsche Berg-weida Zupf-Fluß durch Münste Anti-lope ZVIIII Ebro 5 Haupt-stadt v. Afgha-nistan Gründer der SU Afrika Heupt-stadt v, Nepai Schlag instruital. Urein-wohn serb. Fürste name Adria-wind dt. Klas-siker mexik. poin, Erz-bisty Feld-maß 12

Das große Kreuzworträtsel

9

Volk in Laos

rumān. Kiein-mūnzes 8 Bürger 16 Fuge alt-griech. Volksgriech Buch-stabe Ver-wendts Alpen hirt Abk. 1 Tur-binen-schiff Stadt i: New York Tief-Tāu-schung itel. Ton-silbe ein Erz-engel Edelder USA Ge-wichts einheit Tee-sorte 3 fisch Vorbe-Pforte Togo 6 frz. Male Abk. Sulta-net in Maleys Abk. f. Registe tonne Uran-produkt Wage 10 17 grisch, Land-schaft vogel nung

AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS.

WAAGERECHT: 2, REIHE Reiseschreibmaschine 3, REIHE Arkons - Aegeels - Horen | SENKRECHT: 2, SPALTE Ermittlungsverfahren 3, SPALTE (kone - Turandot - Ara 4. REIHE Ekzem - Nadir 5, REIHE Indra - Doyen - Tee 6. REIHE Ute - Beben - 4. SPALTE Bayer - Rubens 5, SPALTE generoes - Reeder 6, SPALTE Oseka - Le bizer 7. REIHE bevor - Evzon 8. REIHE Lies - Laure - Liss 9. REIHE Leher - Dementi 10. REIHE integer - Beleg - Foen 11. REIHE Gur - Beresina - Ge 12. REIHE Sr - Rame - Hit - Dekor 13. REIHE Valencia - Lenin 14. REIHE Rennes - Kuder - rut - Pas 12. SPALTE Be - Ernest - Gocart 13. SPALTE Minerva - Ietal 14. SPALrob 15. REIHE Astat - Kanone 16. REIHE Forelle - Galan 17. REIHE Natur - Carol | TE Fesan - Denner - Girl 15. SPALTE Bodges - Karakal 16. SPALTE Chirain - Diwan - Stan 18. REIHE Recht - Galeere 19. REIHE Rasson - Panik - EG 20. REIHE Ern - VE 17. SPALTE Thor - Lefzen - Selem 18. SPALTE Taming - Route 19. SPALTE - Samowar - Ravenna 21, REIHE Næsauer - Stollenbau

Mans - ross 7. SPALTE Bober - Alteineu 8. SPALTE Hacher - Beisse - m.E. 9. SPALTE Krem - Lage - Chior 10. SPALTE Dener - Karat 11. SPALTE Isson - Bei-Neger - Stegodon - Arena 20. SPALTE Entertainer - Hennegeu

- ROLLSCHUHLAEUFER

15

## 10 Jahre Steigenberger Hotels Sonnenhof im Bayerischen Wald Ferienspaß für die ganze Familie – zum Jubiläumspreis



Für Naturfreunde gibt's kaum etwas Schöneres als Sommerferien im Bayerischen Wald. Die Wandermöglichkeiten auf stillen Wegen oder steilen Kletterpfaden sind fast unerschöpflich.

Die Steigenberger Hotels Sonnenhof liegen in den beliebten Luftkurorten Lam, Bodenmais und Grafenau, umgeben von schönster Natur. Als beste Adressen des "Bayerwaldes" bieten sie alles, was das Urlauberherz begehrt: gemütliche Ferienatmosphäre und erstklassigen Komfort, eine Küche für Feinschmecker, Disco-Club, große Schwimmhalle mit beheiztem Pool (27°), Fitnesszentrum, Kegelbahnen, staatl, anerkannte Massage- und

Bäderabteilung, Sauna, Solarium. Tennis-plätze und Minigolf am Hotel. Das Ferienprogramm sorgt täglich neu für Spaß und Unterhaltung. "Große Klasse" finden die Kleinen Spielzimmer, Abenteuerspielplatz und die nette "Spieltante".

### Die aktuellen Angebote für den Sommer '83

Ferienpackerl. 7 Übernachtungen inkl. Halbpension (Frühstücksbuffet, 4-Gang-Menu mittags oder abends, Salat- oder Dessert-Buffet abends, samstags Spezialitäten-Buffet), Begrüßungscocktail, Preis pro Pers. im Zweibettzimmer 469 DM in Lam und Grafenau ab

In Bodenmais gibt's dieses Angebot ab DM 511. Im Doppelzimmer kostet das Ferienpackerl ab DM 560,- (in Bodenmais ab DM 595,-), im Einzelzimmer ab DM 595,- (in Bodenmais ab DM 686.-). Kinder - sind das Preise!

Das familienfreundliche Angebot für die Kinder: die Erwachsenen buchen ein Doppelzimmer und die Kinder bekommen ein separates Zimmer zu besonders günstigen Preisen... Für das erste Kind inkl. Frühstück DM 25,- pro Tag (in Bodenmais DM 30,-). Weitere Kinder: bis 3 Jahre frei, bis 6 Jahre DM 6,- bis 14 Jahre DM 18,-: Jugendhalbpension DM 12,- Steigenberger Hotel Sonnenhof in 8469 Lam, Telefon (09943) 791-795 8373 Bodenmais, Telefon (09924) 541 8352 Grafenau, Telefon (08552) 2033

| Bitte we          | itere Sonnenhof-Informationen über:                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lam<br>    Stoigt | ☐ Bodenmais ☐ Grafenau<br>inberger Kur- und Ferienangebot |
| Name_             |                                                           |

Bitte einsenden an: Steigenberger Touristik Service, Postfach 16440, 6000 Frankfurt/Main, Telefon (0611) 215711.

## STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF

### R-FERIENWOHNUNGEN: Verschiedene Schweiz Noordwijk und Katwijk aan Zee Ferjenhäuser, Wohnungen, Appartements u. Bungalows zu vermieten. m. Frühstlick od. Halbpension in Privat od. Hotel frei. Alle in Meeresnähe. Gegen Sie bitte an: Zeit, Personen u. Schlafzimmerzahl. Suswermistung Redoit Scharf GmbH, Postfach 201914, 54 Wuppertel 2, Telefon 2202/55 72 89 Exhesiv. Uriqub dir, am Luganet See Treumvilla, 280 m2, 8–8 Pers. Melmet Hous, 75 m2, 4–5 Pers., mix Schwingsbad, Sauma, Bootsgarage, herri. Garten u. sonst. Komfort oder 1-, 2- 4-71. Kumf-Aspa, 2-6 Pers., ab sofort frei, Telefon 0731/767 14 Montana-Crans Legzerheide/Gr. 3-Zi.-Fewo, Kamin Sanna, Spülm. Tel. 09131/499 53 Osterreich Sportlicher Urlaub im Studeitel/Twol Gemitti., komf. Sporthotel mit Ten-nisplatz, geheiztes Freischwimmbad, Sauna, Spielraum, Zimmer im Appur-tement-Sitt von 26-40 m². HP mit gro-Bem Frühstlicksbüfett. Ruhig u. er-holsam, ideale Möglichkeiben für Bergwandern und Sommerskilanf. Weitere Informationen unter 0043-52 26-2 21 10 Ferienwohnung URLAUB IN FLORIDA Marco Island – Westköste Edt. 3-Zim.-Whg., mit 2 sep. Schlof-zim., ideal für 2 Ehepaare od. mit 2 Kindem ab 18 J., Kü. m. all. Komi., 24-Büder, dir. am Meer, Pool, Gymn., Sauna, Wirbel-Pool, Tennis, Anfrage an: Ch. Winkelmann, Tel. 02129/95 85 **FerienWohnungen** Schweden to neutronaten DORINT Hotel in Engelberg am Title (1200 m - 3200 m). En- und Zwestous-Feder wohnlangen, alle sit Dole-TV, BadfWC, Teletos, Berlings und Kicchen-ette. Herstobes Wan-dengebest Hotel mt. Hatterboth, Sanja, Solatium. 1 Worke ab 379 455. in Bad Hofgastein Casa Miramonti CH6974 Aldesago-Lugado. Zu vermie ten: ruh, 1- bis 3-Z.-Fer.-Whgen... schön amante garban. herrt. Wohnung f. 4 Pers. noch frei Juni/ Juli/Aug., sfr. 70,-frag, 004181/73 13 54 für 2 Pers., großer Südbalkon mittellick auf des Angertal, Sauna i. Hs., entzül-kend eingerichtet, Nähe Bergbähr, Thermal-Hallen- und Freibad/Kurten-trum e bus/Just rei. Telefen 848/556 52 45 Schweden LUSSICITE, GROSSE GALTIS Tel. 00 41 91 51 39 77 rnhäuser, Blockhäuser, Baven Katalog anfordern I ! I Briebnisurisub im Stubenhaif Tres Gemidi., komf. Appartements (3-5 Pers.), ruhig. Panoramanusicht, KR., Du./WC, Balkon, Radio, TV-An-schuß (auch BRD-FS), Telefon, Ten-nispists, Sanna. geheiztes Fres-schwimmbad, gr. Liess- u. Spielvie-Sc. Weltere Informationen unter 1043-52 26-2 51 10 Box 117, S-26900 Knislinge, T. 094644-6065 Wetter hier? CH Locurus/Tessia, 67 m², Ano., herri. Sicht, Lago Maggiore, gr. Ral-lenbad; 70 Fr. od. gleichw. Woh-mingstausch. 0441/13066 mir a. 19 U. Golf v. Maxiko, Long Bost key, Lux. Bungalow. Pool, Bootsanleger, Golf Algarve, lux. Haus mit Meerblick, Hausmädchen, 4 Schleizt, 3 Bäder, Pool, Karnin, Grill, viele Sportmöglichkeiten, Clubservice, bis 7 Personen, ab 1.500 DM wöchenti, Tel. 0421-44 51 01 Condonterenwohnung im sonnigst Walts, 0223572035 oder 0223451523 LENZERHEIDE, Kr. - App., 4 Fers., Ka-min, Garten, Sauma, Golf, Tennis, Se-peln, Juli besetzt. Tel, 9031/1864-2354 Ferienhaus – St. Wolfgang am See Perlenwing, kompil. eingerichtet, Bal-kon, 150 m. z. See, kostenloses Ba-den. Tel. 06183/8 32 62 AROSA Groublinden/Schweitz Rothornblick\*: Die Top-Appartements bis 6 Perso-nen. Großes Hallenbad, Tennis- und Schweden Florida/USA Sociangiage, komfortabel eingerichtet, großes Wohnzimmer, 2 Doppel-schiolzimmer, Röche, Diele, Bod, großes Sonnenzersesse, Dachgarten, Hollerschwimmbad und Garage. Tagespasis DM 120, - Noch fret. 19. 6.—30, 6. 1985 sowie Sept. u. Okt. 85. — Tel. 0221/25 65 66 Dänemark/Frankreich/USA Ferienhäuser, Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, Tel. 0511/74101: Lugane Heg. Ferienbung., herri. Bilck a. See u. Berge, Bodegelegenh., 2 Do. Schlar-gr, Wohnzi., Kü., Bad, Garage, pro Tog str. 85,- Frel 27. 6.-7. 7., 25. 8. bis 16. 9. Tel. 06021/5 28 90 Komf, Lundhaus/Firol, Ramin u. Sau-na, 4-12 Pers., in Ski- u. Wandergo-biet, zu verm., ruh. sonnige Hanginge mit Atmosphäre. Blenn 0551/5 83 72 Squashhallen. Tel. 004181/31 02 11 ner- u. Weihnochtsferi 0221/17 11 73

Bud Hefenstein, Kft.-Perienwhg., 70 m², Kurzone, für Juni u. ab 13. 8, noch frei Tel. 040/805 07 47 Mittelberg/Kleinwaisertai

Rf. Pewo., 2 Do'schl'zl, Wo'zl, Kil., Diele, Bd., Terr., elg. Seebad, 21 verm. Surfen, Segeln, Wasserski. Tennis, Reken, 60ff u. Angeln. Tel. 00 43/42 74 25 85 Ruh., gemiti. Pericrubig., bis 5 Pers., 2 Zi., Kū., Bad., Ruit., TV u. Tel. im Haus; Gar., Hallenbed, Kegeibaha, Pimedraum, ab aci., frei, auch Winter 23/24. Tel. 444/241 62 15

Ferienhotei Lärchenhof, A6416 Obsteig Tirol Tel. 004352646234

Montana-Crans wicksigster Schwulzev Sommerkusvert. Sportmöglichkeiten: Golf – Tennis – Schwimmen – Surfing – Reiten – Ekskuden – Curling – Stie usw. Appartements und Chalets zu vermieten. z. B. Appartement für 4 Peru, 1 Woche Fr. 440, – Informationen durch Füladvisä-Montans, Rue du Exwyll, Tel. 027/41 28 04

GRACHEN/Schools, preisglustige

Laax Periemble, Traumlage am Badesee, Topausst, 4-6 Pers., glass, was vermet, 0711/ 35,71 55 Ferienweis;/Wellis, 75 m², 2180 m, harri, gelegen, ideoles Wenderge-blet, Tennis, Reiten, Semmersid, frei ab 1.7,-80. 7, d. J. Tel. 92723/30 71 **SCHWEIZ** 2-Zi.-Kft.-Whg., Fernsicht, gr. Terr. Tiefgar., sfr 58,-Tag, T. 040/722 44 65 Schweiz/Wallis (Somstal)
K(t.-Perienwhg., 100 m26 Pers.,
preisglustig zu vermieten.
Tel. 02191/61137

Sudi. Norri... hübsche Umg. Hunder. von Seen. Flecher. (Hechtreich), Jagd. Bed. Sleibm. Waldbere. Ges.zim. 2 Schlatz... Kü., Ca. 80 m². Quell, w. let., Meubl... Hausger... Schuppen. Kahn. Prela 55 900 DM. Zh. vermiet. Juli. 2000.- DM. – L. Nyborg. Vákultástig 5. 70230 Orebro, Schweden.

Dänemark

Ferienhäuser, Whg. a. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-s DK-6430 Nordborg. (00454) 45 16 34

Algarve/Portugal

Nordbolland, Ferienbung., 6 Pers., sehr gur ausgest., Schwimmb., Ten-nis, Minigolf. v. 2. 7.-9. 7. u. ab 20. 8. zu verm. Tel. 0421/48 22 65 iriand, Ferienhäuser in allen Landes-tellen und Preisklassen F. J. König. Karl-Halle-Str. 91, 58 Hagen 1, Tel. 02331/866 82

Appartements bis 5 Pers. Sonderprei se I. Juni, z. B. 3 Wo. z. 2-Wo.-Preis. Tel 06151/8 54 98 und 8 51 29

TÜRKE Apps. am Meer in Alanya. Algarve/Portugal ien-App'ts, u. Villen zu verm., noci div. Termine frei. Tel. 06131/8 54 98 und 8 51 29

**Korsu** Ferienhaus ab DM 250,- pro Woche. Tel. 07254/722 20

Koriu Reisen, 2 Hamburg 13.
Villen, Ferienk., Hotels, mit od. o.
Anreise

## AUSFLUGS-TIP

Anreise: Mit dem Pkw Autobahn bis Itzehoe, B 204 bis Helde, B 5 über Husum bis Bredstedt, Abzweigung Dagebüll. Fähre nach Föhr. Bahn: ab Hamburg-Altona, umsteigen in Niebüll, bis Dagebüll (in der Hochsalson durchgehende Züge bls Dagebüll).

Unterkunft: Privatzimmer/Frühstück ab 19 Mark pro Person und stuck ab 17 Mark pto Persait that Hotelzimmer mit Halbpension ab 63 Mark pro Pers., Ferienwohnun-gen ab 40 Mark pro Tag. Auskuntt: Städtische Kurverwaltung, 2278 Nordsee-Heilbad Wyk auf Föhr.



## Nordseeinsel Föhr

Die "grüne Insel" in der Nord-see ist für die Saison gerüstet: Reetdächer sind repariert, Fen-sterrahmen und Gartenmöbel frisch gestrichen, Gästezimmer hergerichtet. Föhr mit seinem 15 Kilometer langen Sandstrand, den herrlichen Wegen zum Wan-dern und Badela immitten saftidern und Radeln inmitten saftiger Wiesen, Reitpfaden und einem Neun-Loch-Golfplatz ist auch ein Tip für die Erholung "zwischendrin".

Kulturbeflissene finden auf Föhr ein weiteres Betätigungs-feld. In St. Laurentii von Süderende ist ein schöner mittelalterlicher Altarschrein zu besichti-gen, und auf dem Kirchhof gilt es, zum Teil stark verwitterte Grabinschriften zu entziffern. Der Stein des "glücklichen Mathias Petersen, welcher zu Lebzeiten 373 Wale fing" – das war im 17. Jahrhundert – ist noch gut lesbar.

Nieblum macht seinem Ruf alle Ehre, das schönste Dorf auf Föhr zu sein. Zu beiden Seiten der dreizeiligen Ulmenallee stehen rosenumrankte Friesenhäuser,



Zu den Insel-Sehenswürdigkei-ten geköron die Friesentüren FOTO: UTA BUHR

deren kunstvoll geschnitzte und bemalte Turen allein schon ein Fotoalbum füllen würden. Das Wappen mit dem stolzen Wahlspruch: "Lever duad üs Slav" (lieber tot als Sklave) findet sich zuweilen in den Ornamenten wieder. Nieblums St. Johannis-Kirche, auch Friesendom genannt, ist das imposanteste Gotteshaus der Insel.

In seinem Atelier in Oldsum treffen wir Enzian Calvados, dessen leuchtende Blumengemälde an Emil Nolde erinnern. Seit Jah-ren hier ansässig, ist er praktisch schon ein echter Insulaner. Er plaudert gern mit Fremden über seine Wahlheimat und verrät dabei auch das Rezept eines Weizenkeimbrotes.

Der Besuch des mit vielen interessanten Exponaten – wie zum Beispiel Andenken an Walfänger ausgestatteten Friesenmuseums in Wyk sollte nicht nur einem verregneten Nachmittag vorbehalten bleiben, die anschau-liche dokumentierte Insel-Geschichte verdient ausführliche Betrachtung.

Seeluft regt bekanntlich den Appetit an. Nach einer Wattwanderung zur Nachbarinsel Amrum, die sich in ihrem Landschaftscharakter stark von Föhr unterscheidet, empfiehlt es sich einmal die Kalorientabelle zu vergessen und sich eine riesige Pfanne mit fri-schen Nordseemuscheln (in Butter gebraten) schmecken zu lassen oder warmen Apfelkuchen nach Art des Hauses Café-Restaurant "Seeblick" in Wyk zu genießen (mit Vanillesauce, geraspel-ter Schokolade und Eierlikör). Gastlichkeit wird auf Föhr, das

nur neun Kilometer vom Festland entfernt liegt, von jeher groß geschrieben. Kein Geringerer als Johann Strauß kurte hier einst und ließ sich während seines Aufenthaltes auf dieser zauber-haften Insel zu seinem Walzer "Nordseebilder" inspirieren. UTA BUHR



m in Gifhom mit Originalmodellen im Freien

POTO: HANNA V. HEISTER

leben. Die Dorfgemeinschaft ist noch intakt, aber aus dem Verlust des Hinterlandes ergeben sich vie-le Schwierigkeiten. Verläuft doch die Zonengrenze oft dicht bei den Ortschaften. So ist es erklärlich, daß man sich hierzulande sehr um Fremdenverkehr bemüht. Das Wittinger Land sollte man

mit dem Auto bereisen, denn seine Schönheiten liegen verstreut. Die Anreise erfolgt in der Regel über Celle, dessen entzückende Fuß-gängerzone man sich nicht entgehen lassen sollte. Wie im Bilderbuch stehen da alte schmucke Häuser mit ihren spitzen Giebeln und fein herausgeputzten Fach-werkfassaden. Eichenbalken, bunt bemalt und mit alten Sprüchen versehen, biegen sich unter der Last der Jahrhunderte.

Durch wildreiche Eichenforste führt die Straße von Celle weiter nach Hankensbüttel, einem hübschen Luftkurort in der Südheide. Rund um Wälder, Wiesen und Fel-der, Moor und Heideland. Eine sehenswerte Kirche, ursprünglich romanisch, später in der Gotik er-höht und mit Deckenmalereien versehen. Hankensbüttel besitzt vorbildliches Freizeitzentrum mit einem ganzjährig geöffneten "Haus des Gastes" am Isenhagener

Hier finden während der Som-mersaison regelmäßig Konzerte und Theateraufführungen statt. Hankensbüttel rühmt sich, durchschnittlich 1624 Sonnenstunden im Jahr zu haben. Zeit genug also für einenn erholsamen Urlaub am Seeufer, im geheizten Freibad, auf den zahlreichen bezeichneten Wanderwegen, Tennisplätzen oder dem Rücken eines Pferdes. Außerdem gibt es in der Umgebung Möglich-keiten zum Segelfliegen.

Nicht weit von Hankensbüttel erwartet den Kunstfreund eine be-sondere Kostbarkeit. Am Waldrand versteckt, überschattet von einer tausendjährigen Linde, liegt das Kloster Isenhagen. Im ehemali-gen Klosterbrauhaus, einem Backsteinbau aus dem Jahre 1350, befindet sich heute ein sehenswertes Heimatmuseum. Isenhagen wurde im Jahre 1243 von der Herzogin Agnes von Sachsen als Zi-sterzienser-Mönchkloster gegründet und zwölf Jahre später in ein Nonnenkloster umgewandelt. Seit der Reformation dient es als evan-gelisches Damenstift. Die einschiffige gotische Backsteinkirche ent-hält wertvolle Schnitzaltäre aus der Zeit um 1440. Seltenheitswert haben auch die in Klosterbesitz befindlichen Stickereien aus dem 13. und 14. Jahrhundert.

Wenig weiter liegt das zwölfhun-dert Jahre alte Wittingen mit sei nen malerischen Fachwerk- und Backsteinhäusern, einem großen Markt und der aus dem neunter Jahrhundert stammenden wehr-haften Stephanuskirche. Die Stadt besitzt ein großes Freibad, Reit-Ruder- und Angelmöglichkeiten Tennis und Fahrradverleih. Belieb tes Urlaubsziel in der Umgebung sind Brome und das inmitten von Wäldern gelagene Knesebeck mit dem Hof Friedrichsmühle, einer Reiterpension für Mädchen und Jungen bis zu dreizehn Jahren.

Keinesfalls solite man einen Besuch der Kreisstadt Gifhorn versäumen mit ihren alten Gassen, ihrem Schloß und dem einzigartigen Mühlenmuseum, das außer den Originalmühlen im Freien eine Modellschau von einigen hundert Mühlen aus aller Welt birgt. Er-wachsene und Kinder erfreuen sich gleichermaßen an den gro-Bentells in Aktion befindlichen Miniaturobjekten.

HANNA v. HURTER

## ANGEBOTE

Quartier im Cottage

Direkt am Meer oder am Rand kleinerer Orte liegen die strobge-deckten Cottages, die typisch iri-schen Ferienhäuser. Mit allem Komfort ausgestattet, bieten sie dem passionierten Irland-Freund die Gelegenheit, in den schönsten Regionen der grünen Insel Urlaub zu machen. Inklusive Fährpassage mit Autotransfer kann man eine Woche Cottage-Ferien ab 409 Mark buchen Bei Anreise mit dem Flugzeug beträgt der Wochen-mietpreis ab 759 Mark. (Auskunft: Irische Fremdenverkehrszentra-le, Untermainanlage 7,6000 Frank-

Günstig nach New York

Eine preiswerte Möglichkeit mit dem Jet nach New York zu kommen, bietet das Jugendreiseunter-nehmen Transalpino. Bereits für 799 Mark hebt die Boeing 747 von Brüssel zum Flug über den Atlantik ab. Während der Hauptsaison kostet der Hin- und Rückflug 1060 Mark. (Auskunft: Transalpino, Hohenzollernring 47, 5000 Köln.)

Jubilare willkommen

Zu Flitterwochen im Allgäu heißt Oberstdorf junge Hochzeits-paare und Jubilare mit einer Pauschale willkommen. Das Arrange-ment kostet ab 241 Mark und bietet sieben Übernachtungen mit Frühstiick, Wandertouren, Busausflug, Kutschpartie, Besuch im Hallen-bad, Seilbahnfahrt, Heimatabend und Wanderkarte (Auskunft: Kurverwaltung, 8980 Oberstdorf.)

Postkutschen-Rundreise

Abseits von großen Straßen, schaukeln Postkutschen den Nostalgie-Freund wie zu alten Zeiten durch den Pfaffenwinkel. Der Urlauber kann zwischen zwei, vier und sechs Tage dauernden Post-kutschenreisen wählen. Die große Rundreise kostet 750 Mark. (Auskunft: Fremdenverkehrsverband Pfaffenwinkel, Postfach 40, 8920 Schongan.)

Tundra im Wohnmobil

Goldwaschen, Glücksspiel und Can-Can am Klondike-Paß in Kanada sind der Auftakt einer Wohn-mobil-Tour, die durch die Tundra bis zu den Eskimos im Mackenzie-Delta führt. Die vierwöchige Abenteuerreise kostet inklusive Flug Wohnmobilmiete und arkti-schem Abschlußdiner 4371 Mark (Auskunft: Ostkanada-Reisen, Danziger Straße 47c, 5205 St.

## LECH AM ARLBERG / Im Sommer preisgünstig und ruhig

## Alpenrosen locken Wanderer

Lech "Schade, daß fast niemand von unseren Wintergästen weiß, wie schön Lech auch im Sommer sein kann", meint die Post-Wirtin, als wir müde, aber begeistert von einer Bergtour zurückkehren.

Lech am Ariberg in der grünen Jahreszeit? Keine amüsierfreudigen Schickeria gibt sich jetzt ein Stelldichein. Statt modisch gekleideter Skifahrer sieht man jetzt wandernde Familien mit Bundhose und Rucksack, und wo winters Tiefschnee-Fans herabwedeln, blühen nun Hänge voller Alpenrosen und Enzian. Der berühmte Wintersportort,

der zu Beginn des 14. Jahrhunderts von Walsern besiedelt wurde und noch um die Jahrhundertwende zu den ärmsten und einsamsten Bergbauerndörfern des Landes zählte. ist im Sommer ruhig, friedlich und erheblich billiger als im Winter. Bis zu tausend Schilling senken die Luxushotels pro Tag ihre Preise, also um mehr als die Hälfte. Dabei ist die Leistung nahezu die gleiche wie zur Winterszeit. Auch ohne Voranmeldung findet man im Sommer meist auf Anhieb ein Quartier, obwohl von den 6300 Betten die Lech mit den Parzellen Oberlech, Zug und Stubenbach im Winter füllt, jetzt nur 4200 vermie-

tet werden. Das 1450 Meter hoch gelegene Lech ist im Sommer aber nicht nur durch seine Preisnachlässe interessant, sondern auch durch die vielen "Urlaubs-Bonbons": So finden Wasserratten im idyllischen Zuger-Tai ein attraktives beheiztes Wald-Freischwimmbad, mit Kinder-planschbecken und großer Liege-wiese. Für Tennis-Anhänger gibt es zehn Plätze im Freien und eine neue, harmonisch in die Landschaft eingefügte, unterirdische Tennis-Anlage mit vier Hallen-Plätzen und zwei Squash-Boxen. Angler können zwischen drei Bergseen wählen und auch der Lech-Fluß bietet ein interessantes Revier. Neulinge unter den Petri-Jüngern werden mit Sicherheit im Zuger Forellenteich "fündig". Dort kann man auch an Ort und Stelle seinen Fang grillen, räuchern und verzehren. Hobby-Kochen, Kleinkaliberschießen. Heimatabende, einmal wöchentlich ein Zitherabend und verschiedene Tanzveranstaltungen sorgen für weitere Abwechslung. Bei Regenwetter erhält man vom Verkehrsamt Lech aktuelle Tips zur Freizeit-Gestal-tung. Für Gästekinder von drei bis sechs Jahren wird dann ein extra Regenwetter-Programm auf die Beine gestellt - gratis, versteht

Lechs größter Trumpf aber sind seine 120 Kilometer markierten Wanderwege und Alpinsteige zwi-schen 1400 bis 2600 Meter mit einer prachtvollen Alpenflora. Wer nicht auf eigene Faust losstapfem möchte, kann sich an kostenlos geführ-Gemeinschaftswanderungen beteiligen. Diese werden zweimal

pro Woche vom Verkehrsamt organisiert. Ebenfalls geboten werden eine Bergtour, die jeden Mittwoch stattfindet, sowie Wildbeobachtungen und Botanik- oder Kräuterwanderungen. Als Wanderführer fungieren Lecher Skilehrer, die mit jedem Gipfel, jeder Hütte ihrer Umgebung bestens vertraut sind. Das "Hotel Post", im Winter Feriendomizil der niederländischen Königsfamilie, veranstaltet für seine Hausgäste ein zusätzliches Wander- und Aktiv-Programm. Fast eben sind die Wege am jun-

gen Lech-Fluß entlang, hinein zum kleinen Weiler Zug mit seinen gemütlichen Gasthöfen oder den Lech abwärts nach Stubenbach und weiter nach Warth. Von dort gelangt man per Postbus zurück. Eine ebenfalls reizvolle und leichte Wanderung ist der Weg zur alten Walsersiedlung Bürstegg mit dem höchstgelegenen Vorarlberger Kirchlein.

Selbst für weitgereiste Menschen

ist das zwischen Celle und der

Grenze zur "DDR" gelegene Wit-tinger Land kaum ein Begriff. Es

sei denn, sie sind passionierte Bier-

trinker oder Kunstliebhaber, Denn

das Wittinger Bier ist berühmt, und der Kunstfreund kennt vielleicht

die sechs Heideklöster, von denen

zwei in der Nähe von Wittingen

liegen. Aber sonst hat dieses Ge-biet bisher noch wenig von sich

Es ist ein Land für Ruhesuchen

de und Individualisten. Wer die

Einsamkeit liebt, Sinn für Natur

hat, wer nach einer ausgedehnten

Wanderung lieber in einem gemüt-

Grand-Hotel absteigt, der ist hier am richtigen Platz. Am Abend gibt es vielleicht eine Schlachtplatte, lauter hausgemachte Köstlichkei-

ten aus Großmutters Küche, die

anderswo längst als "unrationell"

von der Speisekarte gestrichen wurden. Zuvor empfiehlt der Wirt

einen "Friesengeist" zum Aufwär-

men, wie er meint. Er wird bren-

nend serviert, man muß ihn in ei-

nem Zug austrinken, ohne sich zu

Später setzt sich der Wirt zu seinen Gästen an den Tisch und er-

reden gemacht.

Panoramabeschauer werden sich die Fahrt mit der Rüfikopf-Luftseilbahn nicht entgehen lassen, die bis auf 2350 Meter führt und Aus-gangspunkt zu zahlreichen Bergwanderungen ist. So etwa zur "Stuttgarter Hütte" (2365 Meter), die man über die Rauhekopfscharte erreicht. Der Formalinsee mit der "Freiburger Hütte" (1918 Meter) sind ebenfalls beliebte Ziele. Von der einen zur anderen Hütte führt einer der schönsten alpinen Höhenwege mit herrlicher Aussicht auf das Verwall, Klostertal und den Rätikon. Dieser soilte allerdings den geübten Bergwande rem mit entsprechender Ausrüstung vorbehalten sein. Genzeit: et-wa viereinhalb Stunden. Wer Glück hat, kann dabei im Gebiet Gehrengrat-Steinernes Meer sogar Steinböcke und Gamsrudel ent-

Trittsicher und schwindelfrei sollte man auch für den wildromantischen Theodor-Prasier-Weg sein, der sich vom Zuger Hochlicht unter der Braunarlspitze vorbei auf schmalem Grat zur "Göppinger Hütte" (2245 Meter) windet. Von da kann man entweder ins Lechtal absteigen oder weiter auf dem Frei-Höhenweg bis zur "Freiburger Hütte" wandern. All diese und noch viele andere Wege sind ausführlich in der "Lecher Wanderkar-

beschrieben. WALTER STORTO

Angebote: Übernachtung und Frühstück ab 14 Mark, Halbpension ab 35 Mark, Vierbett-Ferienwohnung pro Woche im Durchschnitt 250 Mark, Tennisplatzmiete pro Stunde: im Freien etwa 14 Mark, in der Halle ab 15 Mark, Eine halbe Stunde. Sough, Platzmiete ab halbe Stunde Squash-Platzmiete ab fünf Mark Wanderkarte: Kompaß-Wanderkarte

Nr. 33 Arlberg-Nordliche Verwall-gruppe". Autokarte: Die Generalkar-te, Österreich, Blatt 8, Mairs Geographischer Verlag. Anskunft: Verkehrsam: A-6764 Lech am Arlberg/Vorarlberg.





FOTO: WALTER STORTO